

## Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Zweyunddreygigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes schügenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 4830.

## Inhalt.

- Tag : und Jahred-Hefte als Erganzung meiner fonftis gen Befenntniffe, von 1807 bis 1822.
- Bum Andenfen ber Durchlauchtigsten herzogin Unna Amalia.
- Bum Undenten bes eblen Dichtere, Brubere und Freuns bes Wieland.

Tag= und Sahres=Kefte

als

Erganzung meiner fonstigen Bekenntniffe. 为1996年的1996年1日 11日 11日下

F 15

Programme 3

35 . 14

भी भारतकर वे अन्तर अन

ers francislae Conffigue, weblig of an area of the gallanger. Gallanger, jour provinceres area francislae decreas Ginem neuen Diam, burch ein fransklide decreas

Bu Ende des vorigen Jahrs war das Theater fcon wieder eröffnet, Balcon und Logen, Parterre und Galerie bevolferten fich gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Michtung angenommen. Freilich bat= ten wir von Glud zu fagen, bag ber Raifer feiner. Sauptmaxime getreu blieb, mit allem was ben Sachfischen Damen führte in Frieden und gutem Willen gu-leben, ohne fich burch irgend einen De= benumftand irre machen zu laffen. General Denzel, ber in Jena vor fo viel Jahren Theologie ftudirt hatte, und wegen feiner Localfenntniffe gu jener großen Er= pedition berufen ward, zeigte fich als Commandant ju freundlicher Behandlung gar geneigt. Der jungere Mounier, bei und erzogen, mit Freundschaft an manches Saus gefnupft, war als Commiffaire-Ordonnateur angestellt und ein gelindes Verfahren beschwichtigte nach und nach die bennruhigten Gemuther. Jeder hatte von den schlimmen Tagen ber etwas ju erzählen und gefiel fich in Erinnerung überstandenen-Unheils, auch ertrug man gar manche Last willig, als die aus dem Stegreif einbrechenden Schredniffe nicht mehr zu fürchten waren.

3ch und meine-Rachften fuchten alfo bem Thea-

ter feine alte Confiftens wieder gu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet aber boch aufallia, au einem neuen Glang, burch eine freundliche ben innigften Frieden berftellendeRunfterfcheinung. Taffo ward aufgeführt, allerdings nicht erft unter folden Stiffmen, vielmehr langft im Stillen eingelernt: benn wie bei uns antretenbe jungere Schaufpieler fich in manchen Rollen ubten, die fie nicht alfobalb übernehmen follten, fo verfuhren auch die alteren, inbem fie mandmal ein Stud einzulernen unternahmen, bas gur Aufführung nicht eben gleich ges eignet ichien. hiernach hatten fie auch Taffo feit geraumer Beit unter fich verabredet, vertheilt und einftudirt, auch wohl in meiner Gegenwart gelefen, ohne baß ich jedoch, aus verzeihlichem Unglauben und baran gefnupftem Eigenfinn, die Borftellung batte anfagen und entscheiben wollen. manches gu froden ichien, ba fich ju anderem Reuen weber Gelegenheit noch Muth fand, nothwendig gu feiernde Festtage fich brangten; ba tegte fich bie freundliche Bubringlichteit meiner lieben Boglinge, for daß ich zuleht basjenige halb unwillig zugeftand was ich eifrig hatte munfchen, beforbern und mit -Dant anerfennen follen. Der Beifall ben bas Stud genog war volltommen ber Reife gleich, die es burd ein ffebevolles anhaltendes Studium gewonnen hatte, und ich ließ mich gern beschämen, indem fie basjenige als moglich zeigten was ich hartnadig als unmbglich abgewiesen batte.

Mit beharrlicher treuer Corgfalt ward auch bie nachften Monate bas Theater behandelt, und junge Schaufvieler in allem mas ihnen nothig mar, befon= bere in einer gewiffen naturlichen Gefettheit, und eigener perfonlichen Ausbildung, die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Gine bobere Bedeutung für die Bufunft gab fodann ber ft an b= hafte Pring, ber, wie er einmal gur Sprache gefommen, im Stillen unaufhaltfam fortwirfte. Auf ein anderes, freilich in anderem Ginne, proble= matifdes Theaterfluck hatte man gleichfalls ein Auge geworfen, es mar ber gerbrochene Arug, ber gar mancherlei Bedenten erregte, und eine bochft ungunftige Aufnahme gu erleben hatte. Aber eigentlich erholte fich bas Weimarifche Theater erft burd einen langeren Aufenthalt in Salle und Land= ftabt, wo man, vor einem gleichfalls gebilbeten, gu hohern Forderungen berechtigten Publicum, bas Befte was man liefern fonnte gu leiften genothigt mar. Das Repertorium biefer Commervorstellun= gen ift vielleicht das bedeutenbfte mas bie Deimarifche Bubne, wie nicht leicht eine andere, in fo furger Beit gedrangt aufzuweisen bat. 1989 nobi

Gar bald nach Aufführung des Tasso, einer so reinen Darstellung garter, geist und liebevoller Hof= und Weltscenen, verließ Herzogin Amalie den für sie im tiefften Grund erschütterten, ja zerstör= ten Vaterlandsboden, allen zur Traucr, mir zum besonderen Aummer. Sin eiliger Aussah, mehr in

U Joseph Google

Gefchaftsform als in höherem inneren Sinne abgefaßt, follte nur Bekenntniß bleiben, wie viel mehr Threm Andenken ich zu-widmen verpflichtet sev. Indessen wird man jene Stizze zunächst mitgetheilt Anden.

. Um mich aber von allen biefen Bedrangniffen lodzureifen und meine Geifter ind Freie zu wenden, Fehrte ich an die Betrachtung organischer Maturen sirud. Schon waren mehrmale Antlange bis zu mir gedrungen, daßibie frubere Dentweife bie mich gludlich gemacht auch in verwandten Gemubhern fich entwidle; baber fühlt' ich mich bewogen bie Metamorphofe ber Pflangen wieder abdrucen Bu laffen, manchen alten Seft und Papierbundel Durchjufeben, um etwas den Naturfreunden Ange= nehmes und Migliches daraus zu fchopfen. 36 Aglaubte bes Belingens bergeftalt ficher ju fenn, bag bereits im Deffatalog Oftern biefes Jahres, Beine Anfundigung unter bem Eitel: Goethe's Agbeien über organifche Bilbung dieferme: gen anftrat, als tonnte junachft ein foldes Seft audgegeben werden. Die tieferen, hierauf bezüg: lichen Betrachtungen und Studien murden befhalb ernftlicher vorgenommen als je; befonders fuchte man von Casp. Fr. Wolfs Theorie ber Genera: tion fich immer mehr gu burchbringen. Die alteren ofteologischen Anfichten , vorzüglich bie im Jahre 4791 in Benedig von mir gemachte Entdedung, baß ber Schadel aus Rudenwirbeln gebildet fen, ward adher beleuchtet, und mit zwey theilnehmenden Freunden, Boigt dem Jungeren, und Niemer, verhandelt, weiche beide mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, daß so eben diese Bedeut ung der Schädelten daß so eben diese Bedeut ung der Schädelten Publicum gesprungen sey, wie sie, da sie noch seben, Zeugniß geben können. Ich erstückten stellich fille zu halten, denn daß in eben gebachtem Programm die Sache nicht geistreich durchstrungen, nicht and der Quelle geschöpft war, siel dem Wissenden nur allzu sehr in die Augen. Es geschähen mancherlei Versuche mich reden zu machen, allein ich wußte zu schweigen.

Nächstem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosen-Lehre durch einen Bufall begünstigt; es zeigt sich nämlich der monomulus apus manchmal, obgleich selten, sin stehens den Wassernder Jengischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gebracht, und nirgende ist wohl die Verwandlung eines Gliede, das immer dasselschige bleibt; sin eine andere Gestalt deutlicher vor Augen zu sehen als bei diesem Geschöpse.

Danunferner seitsto vielen Jahren Berg um Berg bestiegen, Feld um Feld befletterte und werstopft, auch nicht versäumt wurde Stollen und Schächte zu befahren, so hatterich auch die Naturerscheinunsen dieser Art selbstigezeichnet und ihre Weise und Wesen mir einzudrücken, thoils zeichnen lasen, um wichtigere Abbilbungen zu gewinnen und festzuhal-

in a In Google

ten. Bei allem blefem fowebte mir immer ein Dobell im Ginne, woburd bas anschaulicher zu machen mare, wovon muit fich in ber Ratur überzeugt batte. Es follte auf ber Oberflache eine Landichaft vorftel= len, die aus bem flachen Lande bis in bas bochte Gebirg fich erhob. : Satte man bie Durchfchnitts= theile auseinanber gerudt, fo zeigte fich an ben in= nern Profilen bas Fallen, Streichen und mas fonft verlaugt werben mochte. Diefen erften Berfuch bewahrte ich lange, und bemubte mich ihm von Beit au Beit' mehr Wollstandigfeit ju geben. Freilich aber fifes ich babei auf Probleme bie fo leicht nicht ju lofen waren. Sochft erwunfct begegnete mir baber ein Antrag bes wadern Naturforfchers 5 a= berle, ben Legationsrath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ihm meine Arbeit vor mit bem Bunich, bag er fie weiter bringen moge; allein Bei einiger Berathung barüber mart ich nur allau bald gewahr, bag wir in ber Behandlungsart nicht ibereinstimmen burften. 3ch überließ ibm jeboch bie Anlage, auf feine weitere Bearbeitung hoffenb, habe fie aber, ba er megen meteorologifcher Miß= Tehren fich von Weimar verdrieflich entfernte, nie: male wiedergefeben.

Sochgeehrt fand ich mich auch in ber ersten Salfte ibes Jahrs, durch ein; von Herrn Alexander von Sumboldt, in bildlicher Darftellung mir, auf so bedeutende Weise, gewidmetes gehaltvolles Werk: Iden ju einer Geographie ber Pflan-

gen; nebst einem Naturgemählbe ber Eropen= länder.

11 3 Aus frubiter und immer erneuter Freundschaft für ben eblem Berfaffer und burch biefen neuften, mir fo fcmeidelhaften Auflang aufgerufen pfeilte ich bas Wert ju ftudiren; allein bie Profildarte bagu follte, wie gemelbet ward, erft nachfommen. Ungebuldig meine vollige Erfenntnif eines folden Bertes aufgehalten zu feben, unternahm ich gleich. nach feinen Ungaben, einen gewiffen Raum mit Sobenmagen an ber Geite, in fein landidafilides Bild ju verwandeln. Rachdem ich, ber Borfdrift gemaß, bie tropifche rechte Scite mir ausgebilbet. und fie als die Licht : und Connenfeite bargeftellt hatte, fo fest' ichigur linken ann bie Stelle ber Schattenseite die Euroväischen Soben? und fo ent= ftand eine fombolische Landschaft, nicht unangenehm bem Anblid. Diefe zufällige Arbeit wibmete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich fie fculbig ge= worden waren bill eile Gin in der eine eine eine

Das Industrie: Comptoir gab eine Abbildung mit einigem Tert heraus, welche auch auswärts so viel Gunft erwarb, daß ein Nachstich davon in Paris erschien.

Ju der Farbenlehre wurden, mit Genauigkeit, und Muhe, die langst vorbereiteten Tafelnunach und nach ins Neine gebracht und gestochen, indessen der Abdruck des Entwurfs immer vorwärts rücke und zu Ende des Januars vollendet warb. Nun

un - eo Ey Google

Fonnte man fich mit mehr Freiheit am bie Polemit Da Newton burch Berfnupfung mehrerer TBerfrenge und Borrichtungen einen erberimentalen Minfug getrieben Batten foffwurden befondeterbie Mhanomenes menn Drismen und Linfen aufeinander mitten mittelt und abenbauvt bie Newtonischen "Erverimiente eins nachebem andern genauer unterufucht. Gomit tonnte benn ber Anfang bes volemifchen Theile jum Drudigegeben werben; bas Geafbichtliche behielt manngugleich immer sim Auge. Mugnet über die Farben auf bem Journal de Treivoux marsbochft milliommen. Aluch manbte man fich jurint in bie mittlere Beit; Roger Bacon fam mieber gin Sprache und gur Worbereitung fdrieb man bas Schema bes funfrehnten Jahrhunderts. 119 Freund Meger findirte obas Golorit ider Alten nund fingran einen Auffat barüber aus war beiten ; bie Berbienfie biefer nie genng au fchabenbenuclaf: Afchen Altvordern wurden in ihrer reinen Raturlich= feit redlich geachtet. Gine Ginleitung aur Garben= dehre bagulein Borwort, war gefchrieben; auch verfuchte einutheilnehmender Freund eine Heber= febung ind Atangofifthe, wovonomich bie bis jeht erhaltenen Blatter noch immer an die fchanften iStunden Gerinnernis Dubeffein minfte bie Polemit dimmer fortgefest und bie gedrückten Bogen beider nEheile berichtigte werben: 382m Enbe: bes Jahrs maren breufig Ausbangebogen beserften, mit fünfe abes zwepten Theils inemeinen Sanben. 3 ::

Wie es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange beschäftigt und sie und so bekannt und
eigen werden, daß sie und bei jeder Gelegenheit
vorschweben, so gebraucht man sie auch gleichnisweise im Scherz und Ernst; wie ich denn ein paar
glückliche Einfälle heiterer Freunde in unsern literarischen Mittheilungen anführen werde.

in'd Das Manuseript zu meinen Schriftenwird nach gund nach abgesendet, die ersterLieseungesommt geedrucktand die 1808 som die ersteralle und gund

Ich vernehme haderts Tob, man überfendet mir nach feiner Anordnung biographische Auffäge und Stizzen, ich schreibe fein Leben im Auszuge, zuerst fürs Morgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Carlsbad hatte mein Befinden dergestalt verbessert, daß ich wöhl das Glud, dem großen hereinbrechenden Kriegsunscheil nicht unterlegen zu seyn, ungezweiselt jener forgfältig gebrauchten Eur zuschreiben durfte. Ich entschloß mich daher zu einer abermaligen Neiseund zwar einer baldigen, und schon in der zweyten Haldigen, und schon in der zweyten Haldigen, und schon in der zweyten Haldigen, ersonnen, angesangen sertsigesett, ausgesührt, war diese Jahrezeit reicht sie sollten alle durch einen romantischen Faden unter dem Litel: Withelm Meisters Wanders in wunderlich anziehendes Ganze bilden. Zu diesem Bwed sinden

Mar Flay Google

fich bemertt, Schlug ber neuen Melufine, der ... Mann von funfsig Jahren, die pilgernde Shoring

Gludlich war ich nicht weniger mit Joseph Mullers Carlsbaber Sammlung. Die Vorbereitungen bes verstossenen Jahres waren forgfältig und hinreichend: ich hatte Beispiele der barin aufzusührenden Gebirgsarten zur Genüge mitgenommen und dieselben, meine Zwecke hartnädig verfolgend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Vergrath Lenz ihre Charafteristit und dem Vortommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerustet gelangt! ich dießmal nach Carlsbab in die Fülle des Müllerischen Steinvorraths. Mit weniger Abweichung von der vorjährigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersammlung noch beisammen fand, wurde, mit gutem Willen und Ueberzeugung des alten Steinfreundes, die entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Aufsat gefertigt und wiederholt mit Sorgfalt durchgegangen.

Ehe der kleine Auffat nun abgedruckt werben konnte, mußte die Billigung der obern Prager Beshörde eingeholt werben, und fo hab' ich das Bersanigen auf einem meiner Manuscripte das Vidinder Prager Censur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der Folge zum Leitfaben dienen und zu mehr specieller Untersuchung Aulaß geben.

Bugleich mar die Absicht gewiffe geologische Ueberzeugungen in die Wiffenschaft einzuschwärzen.

Für ben guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge daß die Aufmerksamkeit auf seineSammlung gerichtet und mehrere Bestellungen
barauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war
ihm die, freilich wegen der Concurrenz so nothige Geheimnislust, daß er mir den Fundort von einigen Nummern niemals entdeden wollte, vielmehr
die seltsamsten Ausstüchte ersann um seine Freunde
und Gönner irre zu führen.

In reiferen Jahren, wo man nicht mehr fo bef= tig wie fonft durch Berftreuungen in die Beite getrieben, burch Leibenschaften in die Enge gezogen wirb, bat eine Badezeit große Vortheile, indem bie Mannichfaltigfeit fo vieler bedeutender Perfonen von allen Geiten Lebenebelehrung guführt. Go war biefee Sabr in Carlebad mir bochft gunftig, inbem nicht nur bie reichfte und angenehmfte Unterhaltung mir ward, fondern fich auch ein Berhaltnis anknupfte, welches fich in der Folge febr fruchtbar ausbildete. 3ch traf mit bem Refidenten von Reinbard gufammen, der mit Gattin und Rinbern biefen Aufenthalt mablte, um von barten Schidfalen fich zu erholen und auszuruben. 3n: früheren Jahren mit in die Krangofische Revolution verflochten, batte er fich einer Rolge von Generationen angeabnlicht, war burch ministerielle diplomatische Dienste boch empor gefommen.

poteons der ihn nicht lieden konnte, wußte ihn doch zu gehrauchen, sendete ihn aberzuleht an einen unserfreulithen und gefährlichen Posten, nach Lasse, woner seiner Pflicht treulich vorstehend eine Zeit-lang verweilte, sodann aber von den Kussen aufgeschoben, durch manche Länderstrecken mit den Seinizgen geführt, endlich auf diensame Vorstellungen wieder losgegeben wurde. Hievon hatte seine höchten gehildete Gattin, eine Hambungenin, Keimarus Lochter, seine tressiche Beschreibung anfgeseht; wos durch man die verwickelten üngstlichen Zuständer genauer einsch und zurwahrer Thetlunhme hingen nöthigt wurde.

Schon der Moment, in welchem sich ein neuerst würdiger Landsmann von Schiller und Euvier darze stellter war bedeutend genug um alsobald einernast here Verbindung zu bewirken. Beide Gatten, mahren haft aufrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seise ten gebildet, Sohn und Sochter anmuthig und liest benswürdig hatten mich bald in ihren Kreistigest zogen. Der treffliche Mann schloß sich um so mehr an mich als er, Neprasentant einer Nation die im Lugenblick so vielem Menschen webe that, von der ibrigen geselligen Belt nicht wohlwollend angesehen werden konnte.

 gonnte mir aud biefer neue Freund anhaltende Aufmerkfankeit, also ich ihm meine Karbenlehre vor autragen nicht unterlaffen fonnte. Er mard febr bald bamit wertraut, ibernahm bienlleberfenung einider Stelleng ja wir machten ben Berfuch einer fonderbaren wechfelfeitigen Mittheilung, indem ich ihm Geschichte und Schickfale ber Farbenlehre, von ben alteften Beiten bis auf bie neuften und auch meinen Bemuhungen , eines Morgens aus bem Stegreif bottrug, und er bagegen feine Lebenegefchichte am andern Tage gleichfalls fummarifch ergabite. Co wurden wir benn, ich mit bem was ibm begegnet, er mit dem was mich auf bas lebhaftefte beschäftigte, zugleich befannt, und ein innigered Eingreifen in bie wechfelfeitigen Intereffen, erleichterthi nien bat anden gefines in genore

gebornen Prinzessin von Mecklenburg zu gedenken, bie mir immer, wo ich ihr auch begegnete, ein gnasbiges Wohlwollen erwies. Sie veranlaßte mich jederzeit ihr etwas vorzulesen, und ich wählte stets das Neuste was mir and Sinn und Hers hervorgezuollen war, wedurch denn die Dichtung jedesmatzals der Ausdruck eines wahren Gefühls auch wahr erschien und, weil sie, aus dem Innerer hervortratzwieder aufs Innerste ihre Wirkung ausübte. Sine freundlich sinnige Postante, Fräulein Lestoca, war es, welche mit guten Geste diesen vertraulichen Mittheilungen beiwohnte.

To grd by Google

Cobann follte mir ber Dame Reinbard noch einmal theuer werben. Der Ronigl. Cachfifde Dberhofprediger fucte feine icon febr gerruttete Gefundheit an der beißen Quelle wieder aufzubauen. So leid es that, biefen Madern in bedentlichen Rrantheiteumftanben ju feben, fo erfreulich mar bie Unterhaltung mit ibm. Geine icone fittliche Ratur. fein ausgebilbeter Beift, fein redliches Wollen, fo wie feine prattifche Ginficht mas ju munichen und gu ? erftreben feb, traten überall, in ehrmurbiger Lie bendwirbigfeit bervor. Db er gleich mit meiner Art mich über bas Vorliegende zu außern fich nicht. gang befreunden fonnte, fo batt' ich boch die Freude in einigen Sauptpuntten gegen die herrschende Meinung mit ibm vollkommen überein zu ftimmen, woraus er einsehen mochte, bag mein icheinbarer liberaliftifder Indifferentismus, im tiefften Ernfte mit ibm praftifch gufammen treffend, boch nur eine Daste fevn burfte, binter ber ich mich fonft gegen! Pedanterie und Duntel zu fchuben fuchte. wann ich in einem hoben Grade fein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu Theil ward. Und fo maren es fittliche, das Unvergängliche berührende Befprace welche bas Gewaltsame ber aufeinander folgenden Rriegsnachrichten ablehnten ober milberten.

Dic erneuerte Bekanntschaft mit dem verdienten Kreishauptmann von Schiller gewährte gleich= falls, ungeachtet der vielfachen Arbeiten dieses über= bauf=

häuften Geschästsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor
einem Jahr in Jena, am furchtbaren Vorabend unferer Unglücktage, theilnehmend und aufrichtig gefünden. Voller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Einfälle war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwant zusammen; doch konnte er, als leidenschaftlicher Preuße, mir nicht verzeihen, daß ich mit einem Französischen Diplomaten zu vertraulich umgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen und in Freundschaft abgethan.

Nun aber schloß sich mir ein neuer Kreis auf: Fürstin Bagration, schön, reizend, anziehend, versammelte um sich eine bedeutende Gesellschaft. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorgestellt, dessen Vame mir schon so viele Jahre bekannt, dessen Persönlichkeit mir durch Verhältnisse zu meinen Freunden höchst merkwürdig geworden. Seine Gezgenwart bestätigte seinen Ruf; er zeigte sich immer beiter, geistreich, allen Vorsällen gewachsen und als Weltz und Lebemann überall willkommen und zu Hause. Der Herzog von Kodurg zeichnete sich aus durch schöne Gestalt und anmuthig würdiges Beztragen. Der Herzog von Weimar, den ich in Bezing auf mich zuerst hätte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolse Aufnahme in diesen Kreis zu verdanken hatte, belebte denselben durch seine Gez

genwart vorzüglich. Graf Corneillan war auch hier, durch sein ernstes ruhiges Betragen und das durch daß er angenehme Kunstwerke zur Unterhalstung brachte, immer willfommen. Vor der Wohsnung der Fürstin, mitten auf der Biese, sanden sich stets einige Glieder dieser Kette zusammen; unter diesen auch Hofrath von Genz, der mit großer Einsicht und Uebersicht der kurzvergangenen Kriegsereignisse mir gar oft seine Gedanken vertrauslich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Ersfolg der Schlachten und endlich sogar die erste Nachsricht von dem Frieden zu Tilst mittheilte.

An Nerzten war dießmal Carlsbad gleichfalls gefeguet. Dr. Kappe von Dresden nenne ich zuerst,
dessen Anwesenheit im Bade mich immer glücklich
machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich
und seine Sorgsalt für den der sich ihm anvertraute
höchst gewissenhaft war. Hofrath Sulzer von
Monneburg, ein treuer Naturforscher und emsger
Mineralog, schloß sich an; Dr. Mitterbacher,
sofern seine Geschäfte erlaubten, war auch beiräthig. Dr. Florian, ein Böhme von Mamentin, trat gleichfalls hinzu, und so hatte man Gelegenheit mehr als eine der ärztlichen Denk- und
Behandlungsweisen gewahr zu werden.

Auch von Seiten ber Stadt und Regierung schien man geneigt, Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen bester als bisher zu ehren, und den herangelocten Fremden eine angenehmere Localität zu bereiten. Ein zur Seite des Bernhardfelsens angelegtes Hospital gab Hoffnungen für die unvermögende Classe, und die höheren Stände freuten sich schon zum Boraus, dereinst am Neubrunnen einen begnemern und schicklichern Spaziergang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren; man hatte die Sache wirklich im Großen überdacht, und ich freute mich gleichfalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend anderen ans dem möglichst unanständigen Gedränge in eine würdig geräumige Säulenhalle versest zu senn.

Meiner Neigung zur Mineralogie mar noch manches andere förderlich. Die Porcellanfabrit in Dalwiß bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung daß geognostische Kenntniß im Großen und im Kleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit sep. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zugeeignet glaubten, wissen wir jest an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten Sächsischen Porcellanerde, die sich jest überall hervorthut.

Für ein naheres Berständniß der Edelsteine war mir die Gegenwart eines Juweliers, Joldner von Prag, höchst interessant: benn ob ich ihm gleich nur weniges abkaufte, so machte er mich mit so vielem bekannt was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nußen gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tagebuchern angemerkt finde, wie bes Dr. Saus-

Zido Google

manns und feiner Reife nach Norwegen mit Shren und Butrauen in ber Gefellichaft gedacht worden.

Und so wurde mir anch noch, wie gewöhnlich in ben spätesten Tagen bes Carlsbader Aufenthalts, Bergrath Werner's Anwesenheit höchst belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren, und harmonirten, vielleicht mehr durch wechselseitige Nachseicht, als durch übereinstimmende Grundsäße. Ich vermied seinen Sprudelursprung aus Kohlenstößen zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er, mit wirklich musterhafter Sefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen Ehesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, aus reicher Ersahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir damals mehr als je am Herzen, bie porphyeartige Vildung gegen conglomeratische hervor zu heben, und ob ihm gleich das Princip nicht Jusagte, so machte et mich doch in Gefolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es nach trefflicher eigenartiger Bestimmung, dattelformig körnigen Quarz, der bei Pricborn in Schlessen gefunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erscheinens, und veranlaste dadurch vieljährige Nachforschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Perfonen, es sev nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentreffen, daß wir sie ganz anberd finden, als wir sie zu benken gewohnt waren. Wir erinnern und, daß dieser oder jener namhaste. Mann einem oder bem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir treffen ihn und wünschen und gerade in diesem Fache zu belehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewenz det, und das was wir bei ihm suchen ist ihm völligaus den Augen gesommen. So ging es mir dießmal mit Vergrath Werner, welcher orpstognostische und geognostische Gespräche lieher vermied und unsfere Ausmertsamteit sur ganz andere Gegenständesforderte.

Der Sprachforschung war er dießmal ganz eigentlich ergeben; beren Ursprung, Ableitung, Verwandtschaft gab seinem scharssinnigen Fleiß hinreichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Vibliothet von Pappenkasten mit sich, worin er alles was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und badurch eine freie, geistreiche Mittheilung erleichterte.

Damit aber bieses nicht allzu parador erscheine, so denke man an die Rothigung, wodurch bieser Treffliche in ein solches Fach hingebrangt worden. Jedes Wissen fordert ein zweptes, ein drittes und immer sosort; wir mögen ben Baum in seinen Burzeln oder in seinen Aesten und Zweigen verfolzgen, eins ergibt sich immer aus den andern, und

The red of Google

je lebenbiger irgend ein Miffen in uns wird, bestomehr sehen wir und getrieben, es in seinem Zusamsmenhange auf- und abwarts zu verfolgen. Wernerhatte sich in seinem Fach, wie er herankam, für die Einzelnheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Worganger beliebt; da er aber zu unterscheiden ansfing, da sich täglich neue Gegenstände aufdrangen, so fühlte er die Nothwendigfeit selbst Namen zu erstbeilen.

Namen zu geben ist nicht so leicht wie man benkt, und ein recht gründlicher Sprachforscher wurde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt wersben, wenn er eine Kritif der vorliegenden orpstos gnostischen Nomenclatur schreiben wollte. Werner fühlte das gar wohl; und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen; Entwicklungs und Vildungssinne betrachten und ihnen das was zu seinem Zwecke gefordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Necht einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist ichießt ans dem Centrum seine Nadien nach der Peripherie, stöff er dort an, so läßt er's auf sich beruhen, und treibt wieder neue Versuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch mögelicht erkennen und ausfüllen möge. Und wenn auch Werner über bem Mittel den Zweit vergessen hätte,

welches wir doch teineswegs behaupten durfen, so waren wir doch Zeugen der Freudigfeit, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man verfahrt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken, und darin eine Zeit lang Gluck und Befriedigung zu finden.

Sonst warb mir weder Muße noch Gelegenheit in altere Behandlungen der Naturgeschichte einzusgehen. Ich studirte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man mußte sich den Zustand seines Jahrhunderts vergegenwärtigen, um nur einigermaßen zu begreisen was hier gemeint und ges

than fep.

Gegen bas Ende ber Gur fam mein Gobn nach Carlsbad, dem ich den Unblid bes Ortes, wovon fo oft zu Saufe die Rebe mar, auch gonnen wollte. Dieß gab Gelegenheit zu einigen Abenteuern, welche ben innern unruhigen Buftand ber Gefellichaft offenbarten. Es war zu jener Zeit eine Art von Peke= fden Mode, grun, mit Schnuren von gleicher Farbe vielfach befest, beim Reiten und auf ber Jagd fehr bequem, und dephalb ihr Gebrauch fehr verbreitet. Diefe Gulle batten fich mehrere durch ben Krieg versprengte preußische Officiere, ju einer Interimsuniform beliebt, und fonnten überall unter Pachtern, Gutsbefigern, Jagern, Pferdehandlern und Studenten unerfannt umbergeben. Mein Sohn trug bergleichen. Indeffen hatte man in Carlebab einige biefer verkappten Officiere ausgewittert, und

Google Google

nun deutete gar bald diefes ausgezeichnete Coffunt

Niemand mußte von der Antuuft meines Coh= nes. 3ch ftand mit Fraulein Leftocg an ber Tepel= mauer vor bem Cachfifchen Gaale; et geht vorbet und grußt; fie giebt mich bei Seite und fagt' mit Seftigfeit; Dieg ift ein preußischer Officier, und was mich erschreckt, er fieht meinem Bruder febr abulich. 3ch will ihn herrufen, verfette ich, will ihn examiniren. Ich war schon weg als sie mir nachrief: Um Gottes willen, machen Sie feine Streiche! Ich brachte ibn jurud, ftellte ibn vor und fagte: Diese Dame, mein herr, winscht einige Auskunft, mogen Sie und wohl entbeden woher Sie fommen und wer Sie find? Beide junge Derfouen waren verlegen, eins wie das andere. Da mein Sohn fdwieg und nicht wußte was es bedeuten folle, und bas Fraulein fcweigend auf einen schidlichen Rudzug zu benten schien, nahm ich bas Bort und erflarte mit einer icherzhaften Wendung, daß ed mein Sohn fev, und wir mußten es für ein Familienglud halten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen abnlich feben tonnte. Gie glaubte ce nicht, bis bas Mahrchen endlich in Wahrscheinlich= feit und gulest in Wirklichfeit überging.

Das zwepte Abentener war nicht so ergöglich. Wir waren schon in den September gelangt, zu der Jahrszeit, in welcher die Polen häusiger sich in Carlszir waren, bad zu versammeln pflegen. Ihr haß gegen die

hrezeit, in n du persam Preußen mar icon feit langer Beit groß, und nach ben letten Unfallen in Berachtung übergegangen. Sie mochten unter ber grunen, ale polnifchen Ur= fprungs, recht eigentlich polnischen Jade, biegmal auch einen Dreufen wittern. Er geht auf dem Dlas umber, vor den Saufern der Biefe, vier Polen begegnen ihm auf ber Mitte bes Sandweges bergebend; einer los't fich ab, geht an ihm vorbei, fieht ihm ins Geficht und gefellt fich wieder ju den andern. Mein Sohn weiß fo gu manouvriren, daß er ihnen nochmals begegnet, in der Mitte des Candwegs auf fie losgeht, und die Diere durchfoneidet, dabei fich auch gang furg erflart, wie er beife, wo er wohne und jugleich baß feine Abreife auf morgen fruh bestimmt fep und bag wer was an ibn zu fuchen habe, es diefen Abend noch thun fonne. Wir verbrachten ben Abend ohne bennruhigt gu fepu, und fo reif'ten wir auch ben andern Morgen ab. Es war als fonnte diese Romodie von vielen Acten wie ein Englisches Luftspiel nicht endigen ohne Chrenbandel.

Bei meiner Nückfunft von Carlsbad brachten mir bie Sanger ein Ständchen, woraus ich zugleich Neiz gung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunft und manch anderes Erfreuliche gewahr werden kounte. Ich verznügte mich nunmehr bekannten Melodien neue aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heitezrer Geselligkeit unterzulegen; Demoiselle Engelstrug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir und die beliebtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis waren gedichtet worden. Musikalische, mehrstimmige Vorzübungen fanden fleißig statt und am drepßigsten Descember konnte ber erste Sonntag vor großer Gesellsschaft gefevert werden.

Das Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungevollen Teneriften, Murrhard. Geine Ausbildung beforderte ein alterer mufitalifcher Freund, bem eine gewiffe con= certmeifterliche Gefdidlichfeit eigen mar, mit ber Bioline bem Gefang nachzuhelfen, und bem Ganger Sicherheit, Muth und Luft einzuflogen. Dieg gab Beranlaffung zu mufitalischen Didastalien nach Art iener bramatifchen gu balten, als Vorübung, um ben Sanger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur frater jugetheilt wurden. Bugleich war die Ab= fict Verfonen von weniger Stimme in leichten faßlichen Opern, die als Ginschub immer willfommen find, brauchbar und angenehm zu machen. hieraus entsprang fernerhin eine Uebung mehrstimmigen Gefanges; welches benn fruber ober fpater bem Theater gum Rugen zu Gute fommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bühne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Zeit lang auftreten sollten; ferner einen Prolog zum dreußigsten September, um die Wiedervereinigung der Fürstlichen Familie nach jeuer widerwärtigen Trennung zu fepern. Als das wichtigste Unternehmen bemerke ich jestoch, daß ich Panborens Wiederfunft zu bearbeiten ansing. Ich that es zwen jungen Mansnern, vieljährigen Freunden, zu Liebe, Leo von Seckendorf und Dr. Stoll, beide von litezrarischem Bestreben, dachten einen Musenalmasnach in Wien heraus zu fördern; er sollte den Titel Pandora sühren, und da der mythologische Punkt, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig und zur belebten Firidee geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstlichsten Intentionen, wie ein jeder sich überzeugen wird, der das Stück so weit es vorliegt ausmerksam betrachten mag.

Dem Bande meiner epischen Gebichte sollte Achille'is hinzugefügt werden; ich nahm bas Sanze wieder vor, hatte jedoch genng zu thun, nur bie beiden ersten Gefänge so weit zu suhren, um sie anfügen zu konnen.

Gedenken ruß ich auch noch einer ebenfalls aus freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Ivhannes von Müller hatte mit Anfang des Jahres zum Andenken König Friedrichs des Zwepten eine akademische Nede geschrieden, und wurde deshalb heftig angesochten. Nun hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekauntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesentliche Dienste geleisstet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gesälliges zu erzeigen, und glaubte es würde ihm angenehm seyn, wenn er von irgend einer Seite her sein Unsellen.

Flab Google

ternehmen gebilligt fahe. Ein freundlicher Wiedershall durch eine harmlofe Ueberfegung schien mir das geeignetste: sie trat im Morgenblatt hervor, und er wußte mir's Dank, ob an der Sache gleich nichts gestelsert wurde.

Pandora's Wiederkunft war ichematisirt, und die Ausführung geschah nach und nach. Nur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schon wie absichtlich biefes Wert unternommen und fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten lleinen Erzählungen beschäftigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtschaften sollten in der Art, furz behandelt werden. Allein sie dehnten sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend, und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Beise hatze beseitigen können.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften brücken das schmerzliche Gefühl der Entbehrung aus, und konnten also nebeneinander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gesen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlverwandtschaften war weit gediehen, und mansche Vorarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letten Viertel des Jahres herzvor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl manches zu sagen ware.

Ich fannte langst bas Dasenn biefes Gebichts aus Bodmers Bemuhungen. Christian Seinrich Muller sendete mir seine Ausgabe leider ungehef-

Together Google

tet, das töstliche Wert blieb roh bei mir liegen und ich, in anderem Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumpf dagegen wie die übrige Deutsche Welt; nur las ich zufällig eine Seite die nach außen gefehrt war, und fand die Stelle, wo die Meerfranen dem fühnen helben weistagen. Dieß traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tiefer einzugehen; ich phantasirte mir vielmehr eine sur sich beschäftigte, die mich in der Einbildungsfraft oft beschäftigte, obschon ich es nicht dazu brachte sie abzuschließen und zu vollenden.

Run aber ward, wie alles feine Reife haben will, burch patriotifche Thatigfeit die Theilnahme an biefem wichtigen Alterthum allgemeiner und ber Bugang begnemer. Die Damen, benen ich bas Gluck batte noch immer am Mittwoche Bortrage ju thun, erfundigten fich barnach, und ich faumte nicht ihnen bavon gewunfchte Kenntnif ju geben. Unmittelbar ergriff ich bas Driginal und arbeitete mich balb ber= maßen hinein, daß ich, den Text vor mir habend, Beile für Beile eine berftandliche Ueberfegung vorlefen fonnte. Es blieb ber Ton, ber Gang und vom Inhalt ging auch nichts verloren. Um beften gludt ein folder Bortrag gang aus bem Stegreife, weil ber Ginn fich belfammen halten und ber Geift lebenbig fraftig wirfen muß, indem es eine Art von 3m= provifiren ift. Doch indem ich in das Bange bes poetifden Werts auf biefe Beife einzubringen bachte,

~ V31/m

fo versaumte ich nicht mich auch bergestalt vorzuberreiten, daß ich auf Befragen über das Einzelne einigermaßen Nechenschaft zu geben im Stande wäre. Ich verserigte mir ein Berzeichniß der Personen und Charaktere, stücktige Aussähe über Localität und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften, harmonie und Incongruitäten, und entwarf zugleich zum ersten Theil eine hypothetische Charte. Hieburch gewann ich viel für den Augenblick, mehr für die Folge, indem ich nachher die ernsten anhaltenden Bemühungen Deutscher Sprach und Alterthumse Freunde besser zu beurtheilen, zu genießen und zu benußen wußte.

Zwey weit ausgreifende Werke wurden durch Doctor Nieth am mer angeregt von München her; ein historisch religioses Volksbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergöhung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchzgedacht und schematisirt, das Unternehmen jedoch, wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas Aehnliches unternommen werden konnte die gesammelten Papiere zurüchgelegt.

Bu haderts Biographie wurde die Borarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; denn die mir überlieferten Papiere waren weder ganz als Stoff noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulösen, und wie es lag nicht völlig zu gebrauchen. Es ver-

Januard Google

langte daher diese Arbeit mehr Sorgfalt und Mühe als ein eigenes aus mir selbst entsprungenes Werk, und es gehörte einige Beharrlichkeit und die ganze dem abgeschiedenen Freunde gewihmete Liebe und Hochachtung bazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manuscripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das allerfreundlichste begegneten.

Sowohl der polemische als der historische Theil der Farbenlehre rucken zwar langsam aber doch gleich= mäßig fort; von geschichtlichen Studien bleiben Ro= ger Bacon, Aquilonius und Boyle die Hauptschrif= steller, am Ende des Jahrs ist der erste Theil meist vollendet, der zwepte nur zum neunten Revisions=

bogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach den friegerischen Sturmen, aus denen sie gludlich und wie durch ein Bunder gerettet worden, völlig wies der erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sammtlich revidirte, ließ sich dem Schöpfer derselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner gludlichen Rudtehr das von genüglicher Vortrag abstatten.

## 

THE PARTY OF THE P

ender Ternolita Teen 1977 en bit

Die gefelligen Perfonlichfeiten in Carlebab hat= ten biefen Sommer für mich ein gang ander Wefen;

Lij gedbi Google

bie Herzogin von Curland, immer selbst anmuthig mit anmuthiger Umgebung, Frau von der Necke, begleitet von Tiedge und was sich daran auschloß, bildeten höchst erfreulich eine herkömmliche Mitte der dortigen Zustände. Man hatte sich so oft gesehen, an derselben Stelle, in denselben Verbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gefunden; es war als hatte man viele Jahre mit einander gelebt, man vertraute eine ander ohne sich eigentlich zu kennen.

Kur mich machte die Kamilie Biegefar einen andern mehr entschiedenen, nothwendigern Rreis. Ich fannte Eltern und Nachfommen bis in alle Berzweigungen, für ben Bater hatte ich immer Soch=" achtung, ich barf wohl fagen Berehrung empfunden. Die unverwuftbar behagliche Thatigfeit ber Mutter ließ in ihrer Umgebung niemand unbefriedigt; Rinder, bei meinem erften Gintritt in Dracendorf noch nicht geboren, tamen mir ftattlich und liebens= wurdig berangemachfen bierentgegen; Befannte und Bermandte ichloffen fich an, einiger und gufam= menstimmender ware fein Cirfel gu finden. von Sedendorf, geborne von Hechtrig, und Pauline Gotter waren nicht geringe Bierden biefes Berhaltniffes. Alles fuchte zu gefallen und jedes gefiel fich mit bem andern, weil die Gefell= schaft fich paarweise bildete, und Schelfucht und Mißhelligfeit jugleich ausschloß. Diese ungesuchten Berhaltniffe brachten eine Lebensweise bervor, die bei

bei bebeutendern Intereffen eine Rovelle nicht übel gefleidet hatte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten Haushalt erscheinen solche Zustände ganz natürlich und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unvermeidlich. Das Leben zwischen Carlobad und Franzenbrunnen, im Ganzen nach gemessener Vorsschrift, im Einzelnen immer zufällig, veranlaßt, von der Klugheit der Aelteren zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Jüngern am Ende doch zesormt, machte auch die aus solchem Consict herzvorgehenden Unbilden immer noch ergöhlich, so wie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zuelest alles ausgeglichen und überwunden war.

Von jeher und noch mehr seit einigen Jahren überzeugt, daß die Zeitungen eigentlich nur da sind, um die Menge hinzuhalten und über den Augenblick zu verblenden, es sep nun daß den Redacteur eine äußere Gewalt hindere das Wahre zu sagen, oder daß ein innerer Partepsinn ihm ebendasselbe verbiete, las ich keine mehr: denn von den Hauptereignissen benachrichtigten mich neuigkeitslustige Freunde, und sonst hatte ich im Laufe dieser Zeit nichts zu suchen. Die Allgemeine Zeitung jedoch durch Freundlichkeit des Herrn Sotta regelmäßig zugesendet, häufte sich bei mir an, und so sand ich durch die Ordnungsliebe eines Sanzlepgenossen die Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Carlsbad abreisen wollte. Ob ich nun gleich, der Erfahrung gemäß,

wenig Bucher bei folden Gelegenheiten mit mir nahm, indem man die mitgenommenen und vorhan= denen nicht benutt, wohl aber folde lief't, die uns aufallig von Kreunden mitgetheilt werden, fo fand ich bequem und erfreulich diefe politifche Bibliothet mit mir zu führen, und fie aab nicht allein mir un= erwarteten Unterricht und Unterhaltung, fondern auch Freunde, welche diese Bande bei mir gemahr wurden, ersuchten mich abwechselnd barum, fo daß ich fie am Ende gar nicht wieder jur Sand bringen fonnte: und vielleicht zeigte diefes Blatt eben barin fein besonderes Berbienft, baf es mit Huger Retar= dation awar bie und da auruchielt, aber boch mit Gewiffenhaftigfeit nach und nach mitzutheilen nicht verfaumte, was bem finnigen Beobachter Aufschluß geben follte.

Indessen war die Lage des Augenblicks noch im= mer banglich genug, so daß die verschiedenen Bol= ferschaften, welche an einem solchen Heilort zusam= mentressen, gegen einander eine gewisse Apprehen= sion empfanden und deshald sich auch alles politi= schen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußtedie Lecture solcher Schriften als ein Surrogat desselben lebhaftes Bedürsniß werden.

Des regierenden Herzogs August von Gothadarf ich nicht vergessen, der sich, als problematische darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu sepnibeliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen, aber es. war immer angillich eine Einladung zu feiner Tafel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte, welchen der Shrengaste er schonungslos zu behans beln zufällig geneigt sepn möchte.

Sodann will ich noch des Fürst-Bischofs von Breslau und eines geheimnisvollen Schweden, in der Badeliste von Reiterholm genannt, erwähenen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zusthunlich, bei einer wahrhaft personlichen Wurde. Mit letterem war die Unterhaltung immer bedeutend, aber weil man sein Geheimnis schonte und doch es zufällig zu berühren immer fürchten mußte, so kam man wenig mit ihm zusammen, da wir ihm nicht suchen und er uns vermied.

Areishauptmann von Schiller zeigte sich wie immer, eher den Eurgästen ausweichend als sich ihnen anschließend, ein an seiner Stelle sehr nothmendiges Betragen, da er bei vorkommenden polizevlichen Fällen Alle, nur insofern sie Necht oder Unrecht hatten, betrachten konnte und kein anderes Verhältnis, welches persönlich so leicht günstig oder ungünstig stimmt, hier obwalten durfte.

Mit Bergrath von Herber feste ich bie herkömmlichen Gespräche fort, als waren wir nur eben vor kurzem geschieden, so auch mit Wilhelm von Schuß, welcher, wie sich bald bemerken ließ, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Much Bergrath Werner trat nach feiner Be-

wohnheit erst spat herzu. Seine Gegenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und seine Denkweise betrachten, oder die Gegenstände mit denen er sich abgab, durch ihn kennen lernen.

Ein langerer Aufenthalt in Franzenbrunnen läßt mich den problematischen Kammerberg bei Eger ofters besuchen. Ich sammle dessen Producte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich sinde mich veranlaßt von der Reußischen Meinung, die ihn als pseudovulcanisch anspricht, abzugehen und ihn für vulcanisch zu erklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aussah, welcher für sich selber sprechen mag; vollkommen möchte die Ausgabe dadurch wohl nicht gelös't, und eine Rücklehr zu der Reußisschen Auslegung gar wohl räthlich seyn.

In Carlsbad war erfreulich zu sehen, daß die Joseph Müllerischen Sammlungen Gunst gewannen, obgleich die immersort bewegten Ariegsläufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mitungunst versolgten. Doch war Müller gutes Muthes, trug häusige Steine zusammen und, an die neue Ordenung gewöhnt, wußte er sie so zierlich zurecht zuschlagen, daß bei Sammlungen größeren oder kleineren Formats alle Stücke von gleichem Maße sauber und instructiv vor und lagen. Denn weil aus den unster dem Hammer zersprungenen Steinen immer der passende oder bedeutende sich auswählen ließ und das Weggeworfene nicht von Werthe war, so konnte er simmer den Liebhaber aufs beste und treulichste vers

forgen. Aber zu bewegen war er nicht feinen roben Vorrath zu ordnen; die Sorge fein Monovol zu verlieren und Gewohnheit der Unordnung machten ihn allem guten Rath unzuganglich. Bei jeder frifchen Sammlung fing er an aus dem caotifden Borrath auszuflauben und nach der neuen Ginrichtung, auf Bretern, die burch ichmache Bretchen in Bierede getheilt waren und baburch die Große bes Eremplare angaben, in ber Rummerfolge bie Steine gu vertheilen und fo die Cafen bes Bretes nach und nach auszufüllen. Ich besuchte ibn taglich auf bem Bege nach dem Neubrunnen zu einer immer er= freulichen belehrenden Unterhaltung; benn ein fol= der Naturfreis moge noch fo beschränkt fenn, es wird immer darin etwas Neues ober aus dem Alten etwas bervorftebend erscheinen.

Nach folden vielleicht allzu troden und materiell erscheinenden Gegenständen sollten mich erneuerte Berhältnisse mit wadern Künstlern auf eine eigne Weise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaagens, bes vorzüglichen Dresdener Lanbschaftsmahlers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantischen Stigen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine, Aquarell= und Deckfarben leicht versbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem phantastischen Kripeln zu einer reineren Beshandlung. Und zum Belege, wie und die Nahe

bewahre ich noch aus jener Zeit einige Blatter die, gleich Lichtpunkten, andeuten? daß man unter folschen Umständen etwas vermag, was vor = und nach her als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Aeberraschung von einem vieljährigen Freunde und Angeeigneten, nach altem Herkommen, mich leidenschaftlich angegangen zu sehen. Es war der gute, talentvolle Bur p, der, im Gefolg der Fran Erbprinzes von Hessenschaft, in und um Dresden, zu Kunst- und Naturgenuß, sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, beurlaubt, auf einige Tage hierher kam.

3d fdrieb ein Gedicht ju Ehren und Freuden biefer wurdigen, auch mir gewogenen Dame, weldes, in der Mitte eines großen Blattes falligra= phirt, mit bem bilberreichften Rahmen eingefaßt werden follte, die Wegenden darftellend, durch wel= de fie gereif't, bie Gegenstande benen fie bie meifte Aufmerksamkeit jugewendet, die ihr ben meiften Benuß gewährt hatten. Gine ausführliche Stigge ward erfunden und gezeichnet und alles bergeftalt mit Gifer vorbereitet, daß an gludlicher Musfuh= rung nicht gu zweifeln mar. Das Gebicht felbft findet fich unter ben meinigen, jeboch nur mit ben Unfangebuchftaben bezeichnet, abgedruct. fer Gelegenheit zeichnete Burv abermals mein Portrait in fleinem Format und Umrif, welches meine Familie als erfreuliches Denkmal jener Zeit in ber Folge zu schähen mußte. So bereicherte sich benn von Seiten der bilbenden Aunst dieser Sommeraufenthalt, welcher einen gang andern Charafter als der vorige, doch aber auch einen werthen und folgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Rucktunft ward ich zu noch höherer Aunstbetrachtung ausgefordert. Die unschähbaren Mionettischen Pasten nach Griechischen Münzen waren angekommen. Man sah in einen Abgrund der Wergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilde. Man bemühte sich in diesem Reichthum zu einer wahren Schähung zu gelangen und sühlte vorans, daß man für viele Jahre Unterricht und Ausserbauung daher zu erwarten habe. Geschnittene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringssammlung. Albrecht Dürers Federzeichnungen in Steindruck kamen wiederholt und vermehrt zu uns.

Nunge, deffen zarte, fromme, liebenswirdige Bemühungen bei uns guten Eingang gefunden hatsten, fendete mir die Originalzeichnungen feiner gedanten: und binmenreichen Tageszeiten, welche, obgleich fortreu und forgfältig in Aupfer ausgeführt, doch an natürlichem unmittelbarem Ausdruck große Vor üge bewiesen. Auch andere, meist balb vollendete Umziszeichnungen von nicht geringerem Werthe waren beigelegt. Alles wurde daufbar zurückzefandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiscretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammtungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, behaltenhätte.

Auch wurden und im Spätjahr eine Anzahl landschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schones Talent-war bei uns gefannt und geschäft, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm, aber in einem strengern Kunstsinne nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch sep, manche schone Zeugnisse seines Verdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schlusse bes Jahrs besuchte uns der überall willtommene Kügelgen, er mahlte mein Portrait, und seine Persönlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet geselligen Kreis die zarteste Einewirtung ausüben.

Ein Ständchen das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Carlsbad brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und beharrlichen Fleißes auch während meiner Abwesenheit, und dem gemäß fand ich auch bei meiner Wiederkehr alles in demsfelben Gange. Die musikalischen Privatubungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch einen höchst erfreulichen Anklang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben sich beim Theater mancherlei Mishelligkeiten, welche, zwar ohne den Sang der Vorstellungen zu unterbrechen, doch den December verkummerten. Nach mancherlei Discussionen vereinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung auch diese werde eine Zeit lang dauern können.

Des perfonlich Erfrenlichen begegnete mir in dies

sem Jahre manches: Unsern jungen Herrschaften ward Prinzes Marie geboren, allen zur Freude, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des fürstlichen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorsprossen sah.

Mein Sohn August zog rüstig und wohlgemuth auf die Akademie Heidelberg, mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten ihm dahin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Woß und This baut, von Jugend auf empfohlen, konnte er wie im elterlichen Hause betrachtet werden.

Bei der Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großmutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später im September und leider entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod eines jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern segneten. Fern ow starb, nach viel beschwerlichem Leiden; die Erweiterung der Halsarterie qualte ihn lange bedrängte Tage und Nächte, bis er endlich eines Morgens, aufrecht sigend, ploßlich, wie es bei solchen Uebeln zu geschehen pstegt, entseelt gefunden ward.

Sein Berluft war groß für uns, denn die Quelle ber Italianischen Literatur, die sich seit Jagemanns Abscheiden kaum wieder hervorgethan hatte, verssiegte zum zweptenmale; denn alles fremde Literarische muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlfeil, mit weniger Bemühung zu haben sepn, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu

genießen. So sehen wir im betlichen Deutschland bas Italianische, im westlichen bas Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarlichen ober sonstiger Einwirkung vorwalten.

Der im September erst in der Nahe versammelte, dann bis zu uns heranrudende Congreß zu Erfurtist von so großer Bedentung, auch der Einsstuß dieser Epoche auf meine Bustande so wichtig, daß eine besondere Darstellung dieser wenigen Tage wohleunternommen werden sollte.

## 1 8 0 9.

Diesed Jahr mußemir in der Erinnerung, schoener Resultate wegen, immer lieb und theuer bleisben; ich brachte solches ohne auswärtigen Aufentshalt, theils in Beimar, theils in Jena zu, wodurches mehr Einheit und Geschlossenheit gewann als andere, die, meist in der halfte durch eine Basdereise zerschnitten, an mannichfaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, sollte eigentlich durch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begünstigt seput; dieser war mir jedoch nicht gegönnt, unerwartete Kriegsläufte drangen zu und nöthigten zu einem mehrmaligen Ortsewechsel.

Die ferneren und naberen Kriegebewegungen in

- Spanien und Defterreich mußten icon jeberman in Rurcht und Sorgen feten. Der Abmarfch unferer Sager, ben 14 Mary nach Eprol, war traurig und bedentlich; gleich barauf zeigte fich Ginquartierung ; ber Dring von Ponte= Corvo, ale Anfahrer bes Gadfifden Armeecorps, wendete fichnach der Grange von Bohmen und jog von Weimar ben 25 April nach Rranichfeld. Ich aber langft, und befonbers fcon feit den letten Jahren, gewohnt mich von der Außenwelt völlig abguschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Geiftesproductionen zu fordern, beaab mich icon am 29 April nach Jena. Dort bear: beitete ich die Geschichte der Karbenlehre, holte bas funfzehnte und fechzehnte Jahrhundert nach und fdrieb die Geschichte meiner eigenen dromatifden Befehrung und fortichreitender Studien, welche Urbeit ich am vier und zwanzigften May, vorläufig abgefchloffen, bei Geite legte, und fie auch nur erft gegen Ende des Jahrs wieder aufnahm, als Run: gen & Farbentugel unfere dromatifden Betrachtun= genhanfs neue in Bewegung fette.

In diefer Epoche suhrte ich die Farbenlehre bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit der Druck des zwenten Theils ununterbrochen fortging und die Aufmertsamseit zunächst sich auf die Controvers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hülfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehrau fprechen,

fo hatte ich von Ende May's an die Bahlverwandtschaften, deren erste Conception mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Niemand verkennt an diesem Noman eine tief leisdenschaftliche Bunde, die im Heilen sich zu schliessenschaftliche Bunde, die im Heilen sich zu schliessenschaftliche Bunde, die im Heilen sich zu schliessen schnen vor einigen Jahren war der Hauptgedanke gesaßt, nur die Aussichrung erweiterte, vermannichsatigte sich immersort und drohte die Kunstgränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Vorarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck bezinnen, über manchen Zweisel hinausgehen, das eine seschalten, das andere endlich bestimmen.

In diesem raiden Vorschritt ward ich jedoch auf einmal gestort, benn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Vordringens der Frangofen in Defterreich mit Bangigfeit vernommen hatte, begann ber Ronig von Beftphalen einen Bug gegen Bohmen, wefhalb ich ben 13 Juny nach Weimar gurudging. Die Nachrichten von diefer fonderba= ren Expedition waren febr ungewiß, als zwep, dem Sauptquartier folgende biplomatifche Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwartet besuchten, einen unerflarlichen Rudgug rath= felhaft anfundigend. Schon am 15 July fommt ber Konig nach Weimar, ber Rudzug scheint in Flucht auszuarten und gleich am zwanzigften angftigt bas umherftreifende Delfische Corps und und bie Nachbarichaft. Aber auch diefes Gewitter giebt

schnell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich saume nicht am 23 July wieder nach Jena zu gehen.

Unmittelbar darauf werden die Wahlverwandtschaften in die Druckeren gegeben, und indem diese fleißig forbert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der dritte October besfreit mich von dem Werke, ohne daß die Empsindung des Inhalts sich ganz hätte verlieren können.

In gefelliger Unterhaltung mandte fich bas Intereffe fast ausschließlich gegen nordische und überbaupt romantische Borgeit. Die, nach bem Origi= nal, aus bem Stegreif vorgetragene, und immer beffer gelingende Ueberfepung der Nibelungen bielt durchaus die Aufmertfamteit einer ebeln Gefellichaft feft, die fich fortwährend Mittmoche in meiner Bob= nung versammelte. Rierabras und andere abnliche Selbenfagen und Gedichte, Konig Rother, Eriftan und Ifelbe folgten und begunftigten einander; befonders aber murbe die Aufmertfamfeit auf Bilfina Saga und fonftige nordische Merhaltniffe und Droductionen gelentt, als ber munderliche Aufreisende Runen-Antiquar Arn bt bei und einfehrte, burch verfonliche Mittheilungen und Vorträge die Gefellfcaft wo nicht fur fich einnahm, boch fich ihr ertraglich zu machenfucte. Dr. Majers nordische Cagen trugen bas Ihrige bei, und unter bem buftern Simmel wohlbehaglich zu erhalten; zugleich war nichts naturlicher ale bag man Deutsche Sprachale

terthumer hervorhob und immer mehr icagen tern= te, wozu Grimme Aufenthalt unter und mitwirt= te, indeß ein grundlich grammatischer Ernst durch bes Anaben Wunderhorn lieblich aufgefrischt wurde.

Die Ausgabe meiner Werfe bei Cotta fordertegleichfalls manchen Zeitaufwand, sie erschien undgab mir Gelegenheit burch Verfendung mancher: Exemplare mich Gönnern und Freunden ins Gedachteniß zu rufen. Von derfelben wird an einem andern. Orte die Rede sepn.

Was aber bei meinen dießichrigen Bemühungen am entschiedensten auf das Künftige hinwies, waren Worarbeiten zu jenem bedeutenden Unternehmen einer Selbstbiographie, denn es mußte mit Sorgesalt und Umsicht versahren werden, dases bedenklichschien, sich lauge verstoffener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsah dazu gestaßt, mit dem Entschluß gegen sich und andere auferichtig zu sehn und sich der Wahrheit möglichst zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu behülslich sehn wollte.

Meinen dießichrigen langern Aufenthalt in Jenaforderte auch die neue Einrichtung, welche in Abr
sicht des Hauptgeschäftes das mir oblag unläugst beeliebt wurde. Unser gnädigster Herr nämlich hatteangeordnet, daß alle unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst unter Sine Oberaufsicht vers sammelt, aus Siner Sasse bestritten und in Sinem Sinne verhältnißmäßig fortgeführt, werden follten. Sochftbiefelben hatten bas Butrauen zu Gel. Math von Boigt und mir, bas wir biefe Abfichten treuund zwedmäßig erfüllen wurden. Bu biefen Unital= ten aber, welche, ohne mit abnlichen Inftituten ver= Inunft, und in altere Berhaltniffe verflochten gu feun, blog von dem Willen bes Kurften abbingen, indem er auch ben Mufmand berfelben aus eigenen Mitteln beftritt, gehorte in Beimar die Bibliothet und bas Mungcabinet, ingleichen bie freie Beichen= foule: in Jena die verschiedenen feit dem Regierungsantritt bes Bergogs erst gegründeten und ohne Mitwirfung ber übrigen bochften herren Erhalter ber Atademie, errichteten Dufeen und fonftigen wiffenschaftlichen Ginrichtungen. Bei nunmehrigem Berein aller diefer Inftitute, die bieber besondere. Etats gehabt, bing es von den Borgefesten jab, au? ermeffen wo jedesmal, nach Bortommif ber Umeftanbe, Gelber verwendet und biefem und jenem Bweige nachgeholfen werden follte; welches bei lebendiger Uebenficht und vorurtheilsfreien Gefinnungen um besto möglicher war, ba ber Kurft nicht foe wohl Worfchlage zu dem was geschehen follte verlangte, als vielmehr gern von dem was gefcheben: war berichtlich und versonlich Renntnis nahm.

Da die gedachten Tenaischen Anstalten, seit drepfig Jahren gegründet und fortgeführt, bei der Franzosischen Invasion unr wenig gelitten hatten, so suchte man sie um desto muthiger volltommen berzustellen und noch andere, neu damit zu werbinden. Weil aber wegen Erweiterung beschränkter Localitäten und zweckmäßiger Umstellung des vorhandenen, alles dieses eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte; so wurde die persönliche Gegenwart desjenigen der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich denken ließ, und nur eine, die augenblicklichen Umstände benußende Gewandtheit zum Liese führen konnte.

Für Weimar dagegen machte sich eine Baulichfeit von Bedeutung nothig, ein Andau nämlich an Herzogliche Bibliothek, wodurch sowohl Erpeditionszimmer als andere Naume zu dem sich immer vermehrenden Vorrath an Büchern, Aupferstichen und andern Aunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden Preußischen Architekten Genz und Naabe waren beirättig, und so entstand ein so nühliches als erfreuliches auch innerbalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Raume und Sammlungen allein ward gesorgt, eine durch Sparsamteit in gutem Austand erhaltene Casse erlaubte gerade, zur rechten Zeit einen jungen Natursorscher, den Prosessor Woigt, nach Frankreich zu senden, der gut vorbereitet, in Paris und andern Orten, seinen Aufentshalt sorgfältig zu nuhen wußte, und in jedem Sinne wohlausgestattet zurückehrte.

Das Theater ging, nach überftandenen leichten Sturmen, rubig feinen Gang. Bei bergleichen Er-

regungen ist niemals die Frage wer etwas leisten, sondern wer einwirken und befehlen soll; sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt alles wie worder und ist nicht besser wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stücke, dergestalt daß das Publicum ansse gewöhnt blieb, ohne ihrer überdrüssig zu werden. Die neuesten Erzeugnisse: Antig one von Rochlis, Knebels Uebersehung von Saul des Alsieri, die Tochter Jephta von Nobert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners bedeutendes Talent zu begünstigen bereitete man eine Anfführung des 24 Februare mit großer Sorgsalt vor, indessen die gefälligen heiteren Stücke von Steig entesch sisch mablicum einschmeichelten.

Demoifelle haster als vielversprechende Sangerin, Moltke als höchst angenehmer Tenor, trasten Ju unserer Bühne und nahmen Theil an den Didaskalien welche treulich und eifrig fortgeseht wurden. Werner versuchte große und kleine Tragodien, ohne daß man hoffen konnte sie für das Theater branchbar zu sehen.

Die häuslichen musikalischen Unterhaltungen gewannen durch ernstere Einrichtungen immer mehr an Werth. Das Sängerchor unter Anleitung Sberweins leistete immer mehr. Donnerstag Abends war Probe, nach der man meistens zu einem frohlichen Mahlzusammenblieb. Sountags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühstück. Diese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatübungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indesen Theater und öffentliche Musik durch den antretenden Capellmeister Müller belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Lause des Jahrs Fräulein aus dem Winkel und durch die manenichfaltigsten Talente zu ergößen wußte.

Auch die bilbende Runft, die wir freilich immerfort auf das herzlichste pflegten, brachte uns dieses Jahr die schönften Fruchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jest das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Peinlichkeit, die sowohl seine Gemählde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werke wo seine Arbeit nur ein Beiwesen bleiben, wo er mannichsaltig gegebene Räume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschenk des aufe feimenden Steindrucks.

Von der Mahleren wurden wir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht; Rügelgen der gute, im Umgang allen so werthe Künstler verweilte mehrere Wochen bei und, ermahlte Wielands Portrait und meins nach der Person, herders und Schillers nach der Leberlieferung. Mensch und Mahler waren eins in ihm, und daher werden jene Bilber immer einen doppelten Berth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Ausmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstande hinzog, so zeigte Kaaz mehrere landschaftsliche Gemählde vor, theils nach der Natur eigensterfunden, theils den besten Vorgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Jena gabzu sinnig geselligen Vereinen den heitersten Anlaß, und brachte auch solche Personen zusammen die sich sonst weniger zu nähern psiegten.

Hirts Werk über die Baukunft forderte zu neuer Aufmerksamkeit und Theilnahme in diesem Fache, sodann nothigte er und durch die Nestaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zurück. Zu Geschichte und trümmerhafter Anschauung mußte die Einbildungskraft sich gesellen; wir nahmen lebhaft Theil und wurden zu ähnlichen Versuchen aufgeregt.

Ein vorzügliches für alterthümliche Kunst höchst wichtiges Geschenk ertheilte und herr Dr. Stiegeliß, indem er Schweselabgusse seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte und sowohl dadurch als durch das beigefügte Verzeichniß den Forschungen in dem Felde alterthümlicher Kunst nicht geringen Vorsschub leistete.

Bugleich vermehrten fich unfere Mungfacher burch Medaillen bes funfzehnten und fechzehnten Jahr=

hunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; der kunstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter Genausgkeit, stach dazu einige Umristafeln.

Bu allen biefen fugte fich noch eine Sammlung . Roftriger Musgrabungen metallner Gerathe von unbefannten Formen, benen ich viel Aufmertfamtett identte. 3d forschte mandes barüber in ber altern Geschichte, besonders jener Evoche wo Seiben und Christenthum in Franten und Thuringen gegen einander ichmanften. Unter ben Buchern die ich ba= male aufschlug waren mir bie Antiquitates Nordgavienses befonbere mertwurdig, und veranlagten eine genaue Betrachtung ber Daganien, b. b. ber beibnifden Gebrauche, welche burch bie erften Frankischen Concilien verbannt wurden. 3ch übergeugte mich aufs neue bag unfere beibnischen Ur= vater zwar viele auf Naturahnungen fich beziehende bufter aberglaubifche Gewohnheiten, aber feine fra= Benhaften Gogenbilder gehabt. Gin fdriftlicher Auffat iber biefe Gegenstande ward von bem Fürstlich Meußischen Befiger freundlich aufgenommen und mir bagegen ein Eremplar ber gefundenen rathfelhaften Alterthumer verebrt.

Auch eine Sammlung von eigenen Handschriften bedeutender Personen ward bieses Jahr durch Freunbesgunst ansehnlich vermehrt, und so bestärtte sich der Glaube daß die Handschrift auf den Charatter des Schreibenden und feine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Uhnung als durch klaren Begriff sich und andern davon Nechenschaft geben könne; wie es ja bei aller Physiognomik der Fall ist, welche bei ihrem ächten Naturgrunde nur dadurch außer Eredik kam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Mon Naturereigniffen ermabne ich bes gewalt: famen Sturms in ber Nacht vom 30 auf ben 31 Januar, welcher weit und breit muthete, und auch mir einen empfindlichen Schaben brachte, indem er: einen alten ehrwürdigen Wachholderbaum in meinem Garten am Sterne nieberwarf und fo einen. treuen Beugen gludlicher Tage von meiner Geite rif. Diefer Baum, ber einzige in ber gangen Gegend, wo der Wachholder fast nur als Gestruppe vorfommt, hatte fich wahrscheinlich aus jenen Beiten erhalten wo bier noch feine Garteneultur ge= wesen. Es hatten sich allerlei Kabeln von ihm ver= breitet: ein ehemaliger Befiger, ein Schulmann, follte barunter begraben fenn, amifchen ibm und bem alten Saufe, in beffen Rabe er ftand, wollte man gespensterhafte Madden, die ben Plat reine. fehrten, gefeben haben; genug er gehörte ju bem abenteuerlichen Compler jenes Aufenthalts, in mel= dem fo manche Sahre meines Lebens bingefloffen, und ber mir und andern burch Reigung und Bewohnheit, burch Dichtung und Wahn fo berglich lieb geworden.

Den umgestürzten Baum ließ ich burch einen sungen Künftler zeichnen, wie er noch auf Herzoglicher Bibliothek zu sehen ist; die Unterschrift sagt von ihm folgendes:

"Dben gezeichneter Wachholberbaum stand in dem Garten des Herrn Geheim. Raths von Goethe, am Stern. Die Hohe vom Boden bis dabin wo er sich in zwey Aeste theilte, war zwolf hiessige Fuß, die ganze Hohe 43 Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, da wo er sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Jeder Ast 30ll, und nachher siel es ab, bis sich die Spisen ganz zart verzweigten.

Von seinem außerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrocknet, das Holz besselben mit horizontalen Rissen durchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von gelblicher Farbe und von Würmern zerfressen.

Der große Sturm, welcher in ber Nacht vom 30 zum 31 Januar muthete im Jahr 1809, riß ihn um; ohne dieses außerordentliche Ereigniß hatte er noch lange stehen können. Die Gipfel der Neste so wie die Enden der Zweige waren durchaus grun und lebendig."

## 1 8 1 0.

Ein bedeutendes Jahr, abwechselnd an Thatigfeit, Genuß und Gewinn; so daß ich mich bei einem überreichen Ganzen in Verlegenheit fühle, wie ich die Theile gehörig ordnungegemäß darstellen soll.

Bor allen Dingen verdient wohl das Wiffenschaftliche einer nabern Erwähnung. hier war der Aufang des Jahrs mubfam genug; man war mit dem Abdruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschluß vor Jubilate zu bewirken nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrshunderts: die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Tafeln wurden illuminirt, die Necapitustion des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Vergnügen in die Oruckeren wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrswerden eines uralten Irrthums, in Gefolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gefundenen Punkte worum sich alles versammeln mußte. Die bisher getragene Last war so groß, daß ich den 16 May als glücklichen Befreiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen sehte, um nach Bohmen zu sahren. Um die Wirkung war ich wenig betümmert, und that wohl. Einer so vollkommenen Unsteilnahme und abweisenden Unfreundlichkeit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon und erwähne lieber wie viel ich bei dieser und bei meiz

nen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arsbeiten einem mehrjährigen hausgenossen, Reisegesfährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter Dr. Friedrich Wilhelm Niemer schulsbig geworden.

Weil man aber einmal bes Mühens und Bemühens gewohnt, sich immer sehr gern und leicht neue Lasten auflegt, so entwickelte sich, bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre, der verwandte Gedanke: ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnlicher Ansicht auffassen könnte, und so entsprang eine ausführliche Tabelle, wo in drey Columnen, Subject, Object und Vermittelung aufaestellt worden.

Und wie feine unserer Gemüthsträfte sich auf dem einmal eingeschlagenen Wege leicht irre machen läßt, es sey nun daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite; so wurde jene Vorstellungsart auf die ganze Physikangewandt: das Subject in genauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, das Object als ein allenfalls Erkennsbares gegenüber, die Erscheinung, durch Versuche wiederholt und vermannichfaltigt, in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet murde.

Der Bersuch, als Beweis irgend eines subjectiven Ausspruches, ward verworfen; es entstand was man schon langst Anfrage an die Natur gesundnt hat. Und wie benn alles Erfinden als eine

weise Antwort auf eine vernünftige Frage angesehen werben tann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege sep, indem man überall im Einzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Scite sah.

Wie sehr ich aber auch durch glückliche Umgebung in diesem Fache sestgehalten wurde, geht daraus hervor, daß Doctor Seebeck sowohl zu Hause als auswärts fast immer in meiner Nähe blieb. Professor Boigt kam aus Frankreich zurück und theilte gar manche schone Erfahrung und Ansicht mit; die wissenschaftlichen Zustände in Paris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Sprach und Denkweise näher gebracht, und wir bekannten mit Bergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut angewendet hatte.

Was für Musik im Theater, sowohl in den ersten als letten Monaten des Jahrs geschah, vermelde kürzlich: die Uebungen der freiwilligen Hausecapelle wurden regelmäßig fortgesett: Donnerstags Abends Probe vor einigen Freunden gehalten, Sonnetags Früh Aufführung vor großer Gesellschaft. Aeltere und jüngere Theatersänger, Choristen und Liebhaber nahmen Theil; Eberwein dirigirte meisterhaft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern Italianischen Großen wurden ins Leben gestührt und ihr Andenken gegründet, Wergnügen und Nuten, Anwendung und Fortschreiten in Eins versbunden.

Dadurch daß die Probe von der Ausführung vollsommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entfernt, das gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch probirt, ja bis den letten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigentlich aufgeführt werden kann und soll.

Die Donnerstage waren fritisch und bibattifch, bie Sonntage für jeden empfänglich und genufreich.

Gegen Ende des Jahrs konnten von dieser Gefellschaft öffentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte solche Musiktude auf,
welche zu hören das Publicum sonft keine Gelegenbeit findet, und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal im Leben follte erquidt und erfreut
haben. Als Beispiel nenne ich hier Johanna
Gebus, componirt von Zelter, die einen unauslöschlichen Eindruck in allen Gemuthern zurück ließ.

Ebenmäßig wurden mit den recitirenden Schaufpielern die Didaskalien fortgesett, mit den geübtesten nur bei neuen Studen, mit den Jungeren
bei frischer Besetzung älterer Rollen. Diese lehte
Bemühung ist eigentlich der wichtigste Theil des
Unterrichts, ganz allein durch solches Nachholen
und Nacharbeiten wird ein ungestörtes Ensemble
erhalten.

Baire, übersett von Peucer, bewich aber= mals die Fertigkeit unseres Personals im reinen Recitiven und Declamiren. Die erste Leseprobe war fo vollfemmen, daß ein gebildetes Publicum durch= aus dabei hatte gegenwärtig feyn tonnen.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an seinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph vollkommener Darstellung. Das Schreckliche des Stoffs verschwand vor der Reinheit und Sicherheit der Ausführung; dem ausmerksamsten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plastit ward uns durch das ausgezeiche nete Calent der Frau Sendel Schuf vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere scherzhafte ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Vorstellung der Oper Achill durch Brizzi in Italianischer Sprache eröffnete gegen Ende des Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit naherte sich, unter den ernstesten und treusten Bemühungen, bei hochgesteigertem Talente des Schauspielers Wolf, der standhafte Prinz der ersehnten Aufsührung.

Bezüglich auf bilbende Kunft ergab fich gleichfalls eine merkwürdige Epoche. Die Gebrüber Boifferée fandten mir durch den auf die Leipziger Meffe reisenden Buchhandler Zimmer von Heidelberg ihre köftlichen ausgeführten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als der Strafburger Münster mir Bewunderung abnothigte, und mich zu seltsamen aber tief empfundenen enthusiastischen Aeußerungen

veranlaßte. Nun ward das Stubium jener alteren besonderen Baufunft abermals ernftlich und grunds lich aufgeregt, und diefer wichtige Gegenstand von den Beimarischen Kunftfreunden theilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung landschaftliche Stizzen zu zeichenen wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faßt' ich irgend
einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualificiren
wollte, und suchte ihn zu hause aledann zu Papier
zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungstraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß
ich Gegenden, von denen im Gespräch die Nedewar, alsobald zu entwerfen tracktete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen
Neise, und verließ mich nur bei meiner Rückfehr,
um nicht wieder hervorzutreten.

Auch fehlte es nicht im Laufe des Jahrs an Gelegenheit festlichen Tagen manches Gedicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Poesie, ein großer Medoutenaufzug war dem drepsigsten Januar gewidmet, zum 16 Februar wiederholt, wobei zugleich eine charafteristische Meihe Aussischer Vollerschaften sich auschloß, gleichfalls von Gedicht und Gesang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Desterreich Majestät in Carlsbad rief gleich angenehme Psichten hervor, und manches andere kleinere Gedicht entwickelte sich im Stillen. Haderts Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit die viel Zeit und Mühe kostete; wobei und das Andenken an den verewigten Freund zu Hulfe kommen mußte. Denn obgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieferten, so blieb doch die verschiedenartige Form desselben schwer zu gewältigen und in irgend ein congruentes Ganzes zusammenzusügen.

Berstreuungen der Neise, vorübergehende Theilenahme begegnender Freunde an kleineren Aufsähen erinnerte mich an die mancherlei Einzelnheiten, die auf eine Berbindung warteten, um dem Publicum sich, theils neu theils zum zweptenmale, wieder vorzustellen. Der Gedanke der Wanderjahre, der den Lehrjahren so natürlich folgte, bildete sich mehr und mehr aus, und beschäftigte mich in einzelnen Stunden die auf andere Weise nicht genuht werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte bes Autors mußte man merkwürdig sinden, daß Minister Portalistei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen tonne, daß ein Kölnischer Buchhändler die Wahlverwandtschaften abdrucke? Ich antwortete dantbar in Betreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Verleger. So viel höher standen schon die Franzosen im Vegriff von geistigem Besiß und gleichem Recht des Höhern und

Miedern, wozu sich die guten Deutschen wohl fobald nicht erheben werden.

In Carlobab betrachtete ich die Verwüstung die ber Sprudel angerichtet mit großem Interesse. Ausden hinteren Fenstern des weißen hirsches zeichnete ich diesen seltsamen Zustand sorgfältig nach der Wirf-lichkeit, und überließ mich der Erinnerung vielzähriger Betrachtungen und Folgerungen, deren ich hier nur fürzlich erwähnen darf.

## 1 8 1 1.

Diefee Jahr zeichnet fich burch anhaltende außere Thatigfeit befonders aus. Das Leben Philipp haderte ward abgedruckt und die vorliegenden Vaviere nach jedesmaligem Bedurfniß forgfältig redigirt. Durch diefe Arbeit wurd' ich nun abermals nach Guben gelodt; die Ereigniffe bie ich jener Beit in haderte Gegenwart ober boch in feiner Mabe er: fabren hatte, wurden in ber Ginbildungefraft lebenbig; ich hatte Urfache mich zu fragen, warum ich dasjenige was ich für einen andern thue nicht für mich felbst zu leiften unternehme? Ich wandte mich baber noch vor Wollendung jenes Bandes an meine eigene fruhfte Lebensgeschichte; hier fand fich nun freilich daß ich zu lange gezaudert hatte. ner Mutter Lebzeiten hatt' ich bad Werf unternehmen follen, bamale batte ich felbit noch jenen Rin= derscenen naher gestanden, und ware durch die hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völlig dahin verfest worden. Nun aber mußte ich diese entschwundenen Geister in mir selbst hervorrusen und manche Erinnerungsmittel gleich einem nothwendigen Zauberapparat muhsam und kunstreich zusammenschaffen. Ich hatte die Entwicklung eines bedeutend gewordenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umständen hervorgethan, aber doch wie sie im allgemeinen dem Menschenkenner und dessen Einsichten gemäß wäre, darzustellen.

In diesem Sinne nannt'ich bescheiden genug ein solches mit forgfältiger Treue behandeltes Werk: Wahrheit und Dichtung, innigst überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart ja vielmehr noch in der Erinnerung die Außenwelt nach seinen Eigenseiten bildend modele.

Dieses Geschäft, insofern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Local= und Personen=Vergesenwärtigung viel Zeit aufzuwenden hatte; beschäftigte mich wo ich ging und stand, zu Hause wie auswärts, dergestalt daß mein wirklicher Zustand den Charafter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall wo ich durchs Leben hingesordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Für das Theater geschah fehr viel, wobei bes trefflichen Wolf sich immer fteigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der ftanbhafte Pring ward mit allgemeinem Beifalle aufgeführt, und fo ber Buhne eine ganz neue Proving erobert. Auch erschien Wolf als Ppg malion; und seine Darstellung machte vergessen, wie unzuläslich und unerfreulich dieß Stuckeigentlich sep.

Won Anebels übersetter Saul Alfieri's, die Tochter Jephta, Tasso wurden wiederholt, Nomeo und Julie fürs Theater bearbeitet; wobei sowohl Miemer als Wolf eiftig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calderous Leben ein Traum vorbereitet.

Demoifelle Frank aus Mannheimmerntete als Emmeline und Fanchon großen Beifall; Brizzi' wiederholte seinen Besuch, die Vorstellung von Ahill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zwepte große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Kext der Musik und Darsstellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bösewicht und Verräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Cheater, wo der Verlauf seiner Niederträchtigkeiten abgessponnen und uns vor die Augen: geführt wird.

Ons neuerbaute Schauspielhaus zu Halle verlieh die sammtlichen Vortheile der Lauchstädter Buhne; die Einweihung desselben gab Selegenheit zu einem Prolog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil ward.

Mit ber Musit gelang es mir nicht so gludlich;

mad ich vor einem Sabre meine Sauscapelle gu nennen magte, fühlte ich im Innerften bebrobt. Niemand mertte einige Beranberung, aber es hatten fich gemiffe Bablverwandtichaften eingefunden, bie mir fogleich gefährlich ichienen, ohne baß ich ibren Ginfluß batte bindern tonnen. Doch ju Un= fang bes Jahres ward nach herkommlicher Beife verfahren, boch icon nicht mehr in fo regelmäßiger wochentlicher Folge. Noch trugen wir achte alte Sachen vor, mehrere neue Canons von Ferrari belebten die Luft ber Ganger und ben Beifall ber Buborer: ich aber hatte mich ichon in biefen Berluft ergeben, und ale bei meiner bevorftebenben Sommerreise ju Ende Aprile eine Paufe eintreten muste, fo war icon mein Entidluß gefaßt nie wieber zu beginnen: ich verlor babei febr viel, und mußte beghalb ernftlich bedacht fenn mich andermarte zu entichabigen.

Noch während bieser auserbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Cantate Rinaldo für des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Capellmeister Winter componirt, und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme vorgetragen, von Chören begleitet, einen schönen Genuß.

Was sich auf altere bildende Kunst bezog ward vorzüglich geachtet. Meper bearbeitete unablässig die Kunstgeschichte, und alle deßhalb gepflogenen Unztersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch.

Mionetische Pasten Altgriechischer Munzen batten, als die murdigsten Documente jener Zeit, die entschiedensten Aussichten eröffnet.

Die Luft sich Vergangenes zu vergegenwärtigen wirfte fort, und wir suchten mit Sulfe eines guben Nechners ben Nogus des Hephaltion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustel- Ien, in deffen Mitte er aufgeführt war, und wozu die Maner von Bubylon Erde und Schutt hatte hergeben muffen, wie zum Nogus die Ziegeln. Das ganze Griechische Heer sah mit Bequemlichkeit ber Keier zu.

Viele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Sulpiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Aupsern bei uns
eintras, und unsere Kunstbetrachtungen ins Mittelalter hinlenkte. Hier verweilten wir so gern, weit
eine wohl überdachte Folge übereinstimmender Monumente vor und lag, die und in eine zwar düstere
aber durchaus ehren = und antheilwerthe Zeit verseste. Das lebhafte Interesse des Borzeigenden,
die gründliche Erfenntniß jener Zustände und Absichten, alles theilte sich mit, und man ließ sich,
wie bei einer veränderten Theaterdecoration, abermals gern in Zeiten und Localitäten versesen, zu
denen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte.

Und fo ward ein trener Sinned: und herjend=

bund mit dem edlen Gafte geschlossen, der für die übrige Lebenszeit folgereich zu werden versprach.

Ferner hatte derfelbe Federzeichnungen nach dem Gebichte: die Nibelungen, von Cornelius mitgebracht, deren alterthümlich tapferen Sinn, mit mnglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen, man höchlich bewundern mußte.

Als Nachtlang jener früheren Weimarischen Kunstausstellung, in Gefolg guter baraus sich herleitender Verhältnisse mit lebenden Künstlern, ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Nauwerd zu Naheburg schickte Zeichnungen und Gemählbe; des allzusrüh abgeschiedenen Landschaftsmahlers Kaaz hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzeß Caroline von Medlenburg, selbst einen schönen Sinn für landschaftliche Zeichnungen besigend, so wie anmuthig aussührend, verschaffte sich von beiden eine Auswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes Namens Wehle zum erstenmal bekannt, dessen Verlaffenschaft Baron Schönberg käuslich an sich gebracht hatte. Sowohl in Stizzen als ausgeführten Blättern nach der Natur offensbarte sich ein glücklich fünstlerischer Blät in die Welt, und das Interesse an diesen Blättern war durch fremdartige seltsamliche Localität erhöht. Er war die Tisslis vorgedrungen, und hatte Fernes so

wie Nabes mit darafteriftifder Leichtigfeit bem Pa=

pier anvertraut.

Wor der Naturbetrachtung war man einiger=
maßen auf der Hut; doch studirte ich zwischendurch
die Geschichte der Physik, um das Herankommen
dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu verge=
genwärtigen: denn ganz allein durch Aufklärung der
Wergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen.
Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt
und Einrichtung, eine ungeheure Contignation von
Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Noth=
wendigem, von Gesundem und Krankhaftem; alles
was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am
Ende doch nur als Symptome ansehen, die wenn
wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre phy=
siologischen und pathologischen Principe zurückzusüh=
ven sind.

Ich enthielt mich personlich von Versuchen aller Art, aber ein Indianisches Weißfener auf dem Landgrafenberg, von Professer Dobereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Chales, besonters der gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende Erscheinung.

Nach diesem aufblidenden Lichtglanze durfte sich der herrliche langverweilende Komet wohl auch noch sehen laffen, unsere Augen entzüden und unsern in=

nern Ginn in bas Weltall hinausforbern.

Mein diefjähriger Aufenthalt in Carlebab nahm einen gang eigenen Charafter an; die Luft bes Saf-

tens an der Natur, des Zeichnens und Nachbildens hatte mich ganz und gar verlassen; nichts der Art wollte meiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopfens der allzubekannten Felsmassen völlig müde. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah' ich denn auch die Bemühungen, dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen, mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Vorurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen Uebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gefellicaft von lebensluftigen Freunden und Kreundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Berftreuung. Die herfommlichen Promenaden gu Ruß und Wagen gaben Daum genug fich nach allen Seiten zu bewegen; die naberen fowohl als die ent= fernten Luftorte wurden befucht, ju welchen fich noch ein neuer auf eine fast lacherliche Beife gefellt hatte. In Behedig, einem Dorfe über der Eger gegen Dalwig gelegen, hatte fich ein Bauer, ber als Suhr= mann bis Ungarn frachtete, auf dem Rudwege mit jungen geiftig wohlschmedenden Beinen beladen und in hof und haus eine fleine Wirthschaft errichtet. Bei dem niedrigen Stande des Papiergeldes, faft wie Behn gegen Gins, trant man eine anmuthige Rlafde Ungarmein für ben Betrag von wenig Gil= bergroschen. Die Reuheit, bas Geltsame, ja bie Unbequemlichfeit des Aufenthalte, fügten gur Bohlfeilheit einen gewissen Reiz; man jog hinaus, man

lachte, spottete über sich und andere und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genoffen als billig war. Man trug sich über eine folche Wallfahrt mit folgender Anefdote: Drep bejahrte Manner gingen nach Wehediß zum Weine:

Sie zechten mader, und nur der lette zeigte bei Nache hausegehen einige Spuren von Bespitzung, die beis den andern griffen dem Jüngeren unter die Arme und brachten ihn glücklich zurück in seine Wohnung.

Einen solchen allgemeinen Leichtsinn begünstigte jener niedere Stand des Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht, die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Anticipationssicheine. Die Verkäuser und Empfänger konnten dem sinkenden Papierwerth nicht genug nachrucken, den Käusern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Vortheil; sie verschleuderten Groschen und wurden so allmählich ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, daß er auch den Besonnensten zur Verrücktheit hinris.

Doch ift ber Tag fo lang, baß er fich ohne nutliche Beschäftigung nicht hinbringen last, und so feste ich mit Niemers Beistand unter fortwährenbem Besprechen die Arbeit an der Biographie fort, Das Nachste aussuhrend, das Fernere schematistrend. Auch waren zum fortgesetzen Lesen und Betrachten die kleineren Schriften Plutarche jederzeit bei der Hand, wie es denn auch an mancherlei Erfahrung und Velehrung in einem so großen Zusammenstuß von bedeutenden Menschen, die in geschäftsloser Freiheit sich gern von dem was ihnen lieb und werth ihr unterhalten, keineswegs sehlen konnte.

Von Versonen, die dieses Jahr in Weimar ein= gefprochen, find' ich folgende bemertt: Engel= barbt, Architett von Raffel, auf feiner Durchreife nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ibn in früherer Zeit als Musterbild feines Kunstgenoffen im den Bahlverwandtschaften im Ange gehabt. Der fo pefdidte ale gefällige Ragbe bielt fich einige Beit bei uns auf, mablte mein Bildnif in Del auf Rupfer, Ritter Dhara, ein trefflicher Gefell: ichafter, guter Birth und Gbrenmann, mabite. Beimar für einige Beit zu feinem Bobnort. Die Gefchichten feiner vieljuhrigen Irrfahrten, die er mit einigem Scherz über fich felbst gu wurzen ver= stand; verbreiteten über feine Lafel einen augeneb= men vertraulichen Ton. Daß feine Rochin bie treff= lichften Beeffteafs zu bereiten mußte, auch daß er mit bem achteften Motta : Raffee feine Gaftmable fchloß, ward ihm nicht zum geringen Berbienft an= gerechnet.

Lefevre, Frangosischer Legationsfecretair von Raffel tommend, durch Baron Reinhard angemel=

det, regte im lebhaften Gespräch Französsische Rede, Poesse und Geschichte wieder auf, zu angenehmster Unterhaltung. Prosessor Thiersch ging, gute Einsbrückszurücklassend und hoffentlich mitnehmend, bei und vorüber. Das Shepaar von Arnim hielt sich eine Zeit lang bei und auf; ein altes Vertrauen hatte sich sogleich eingefunden; aber eben durch solche freie unbedingte Mittheilungen erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige Uebereinstimmung aufzgelöst hatte. Wir schieden in Hoffnung einer fünftigen glücklichern Annäherung.

Von wichtigen Buchern, beren Einstuß bleibend war, las ich St. Croix Examen des Historiens d'Asexandre; Heerens Ideen über die Geschichte bes Handels; Degerand o histoire de la philosophie; sie verlangten sämmtlich, daß man seine Umsicht innerhalb der vergangenen Zeiten auszusbehnen und zu erweitern sich entschließe.

Jakobi "von den göttlichen Dingen" machte mir nicht wohl; wie konnte mir das Buch eines fo herzlich geliebten Freundes willkommen sepn, worin ich die These durchgesührt sehen sollte: die Natur verberge Gott. Mußte, bei meiner reinen tiesen angebornen und geübten Anschauungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen un= verbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Vorstellungs= art den Grund meiner ganzen Eristenz machte, mußte nicht ein so seltsamer, einseitig=beschränkter Aus=

fpruch mich dem Seiste nach von dem edelsten Manne, bessen herz ich verehrend liebte, für ewig entfernen? Doch ich hing meinem schmerzlichen Verdrusse nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Aspl, und fand in Spinoza's Ethik auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Vildung gesteigert hatte, ward ich, im schon Vekannten, gar manches das sich neu und ans ders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich eins wirkte, zu meiner Verwunderung, gewahr.

. Duwarows Project einer Affatifchen Afademie locte mich in jene Regionen, wohin ich auf langere Beit ju wandern ohnedem geneigt mar. Sebels abermalige alemannifche Gedichte gaben mir ben augenehmen Gindrud, ben wir bei Unnaberung von Stammverwandten immer empfinden. Dicht fo von Sagens Seldenbuch; hier hatte fich eine alles ver= mandelnde Beit dazwifden gelegt. Gben fo brachte mir Bufdings armer Beinrich, ein an und fur fich betrachtet bochft icatenewerthes Gebicht, phy= fifch-afthetifden Schmerg. Den Gtel gegen einen ausfähigen herrn, für den fich bas maderfte Mad= den aufopfert, wird man ichwerlich los; wie benn burchaus ein Jahrhundert, wo die widerwartigfte Rrantheit in einemfort Motive zu leibenschaftlichen Liebes = und Ritterthaten reichen muß, uns mit Ab= fchen erfullt. Die bort einem Beroismus jum Grunde liegende schreckliche Krankheit wirkt wenig= ftens auf mich fo gewaltsam, baf ich mich vom blo=

fen Berühren eines folden Buche icon angestedt

glaube.

Durch einen befonbern Bufall tam mir fodann ein Werf jur Sand, von welchem man bagegen eine unfittliche Unftedung batte befürchten fonnen; weil man fich aber vor geiftigen Ginwirfungen, aus einem gewiffen frevelhaften Duntel immer ficherer halt als por forperlichen, fo las ich die Bandchen mit Ber= gnugen und Gile, ba fie mir nicht lange vergonnt waren; es find die Novelle galanti von Verocchio: fie fteben denen des Abbate Cafti an poetischem und rhetorischem Werth giemlich nabe, nur ift Cafti fünftlerisch mehrzusammen genommen und beherrscht feinen Stoff meifterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes folog ich die Novelle del Bandelli unmit= telbar an. Die Abenteuer bes Ritter Grieur und Manon l'Escot wurden als nahe verwandt ber: beigerufen; doch muß ich mir gulett das Beugniß geben, bag ich nach allem biefem endlich gum Land= prediger von Batefielb mit unschuldigem Behagen zurudfehrte.

## 1 8 1 2.

Die Familie Robler eröffnete mit hocht anmnthigen Balletten bas Jahr: Romeo und Julie, fobann Eurandot werden wiederholt; die Aufführung von? Leben ein Eraum vorbereitet. Die zuwürdiger Darstellung solcher Stude erforderlichen Anstrengungen gaben neue Gelegenheit zum tieser eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzüsgen die man im allgemeinen an einem jungen sogenannten Liebhaber wünschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewissed inneres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthusiasmus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publicum aufgedrungen hätte, daß es ihn sühlen und anerkennen mußte. Man hosste jedoch, daß er dies Bez dürsniß bald selbst empsinden werde.

Theodor Körner war als Theaterdichter hervorgetreten; beffen Tony, Brini und Mofamunde, als Nachklänge einer kurz vergangenen Epoche, von den Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben und eben so dem Publicum sinn- und artverwandt von ihm günstig aufgenommen wurden. Bu höhern Zwecken ward die große Zenobia von Calderon studirt und der Wunderbare Magus durch Griesens Uebersehung und augenähert.

Wolf und Niemer machten einen Plan zu Aufführung bes Fauft, wodurch der Dichter verleitet ward mit diesem Gegenstand sich abermals zu beschäftigen, manche Zwischenscenen zu bedenken, sa fogar Decorationen und sonstiges Erfordernis zu entwerfen. Jene genannten, immerthätigen Freunde entwarfen gleichsalls den Versuch einer neuen

Redaction des Egmont mit Wiederherstellung der Herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schon berger veranlaste die erfreulichsten Darstellungen. Iffland schloß das Jahr auf das erwünschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20 Decbr. an sehen wir folgende Vorstellungen: Clementine, Selbsteherrschung, der Jude, Künstlers Erdewallen, Don Ranudo und der arme Poet; der Kausmann von Benedig, der gutherzige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, deren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig sand. Es scheint uns der Sache gemäß ihre Namen hier aufzusühren, die Herren: Durand, Denn, Graff, Genast, Haide, Lorzing, Malfolmi, Dels, Unzelzmann, Wolf; sodann die Damen: Beck, Eberzwein, Engels, Lorzing, Wolf.

Der Biographie zwenter Band wurde gearbeitet und abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Ganzen entworfen, im Einzelnen ausgeführt. In Sefolg der Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang der Kinder Ifrael durch die Buste aus alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Zwecken zurückgelegt.

Drey Gedichte für Kaiferliche Majestaten, im Namen ber Carlebaber Burger, gaben mir eine eb-

renvoll angenehme Gelegenheit zu versuchen, ob noch einiger poetischer Beift in mir walte.

In der bildenden Kunft ereignete fich manches Gunftige: die Nachricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Kunftgeschichte neue Aussichten, an welchen wir und mit Freund Meyer, der in seinen Bemuhungen immer vorwärts ging, erbauten und ergobten.

Der Gebanke aus vorliegenden alten Münzen bas Andenken verlorner Kunstwerke zu erganzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Auffat über Myrons Kuh in dergleichen Betrachtungen fortsuhr, ben Olympischen Jupiter, die Polykletische Juno, und manches andere würdige Bild auf diese Weise der herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbestet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik oder modern sep. Die Weimarischen Kunstfreunde, überzeugt daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken sep, bewunderten ihn, belehrten sich daran und traten zu derjenigen Parten, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe altflorentinische Copie des sibenden Moses von Michelangelo, in Bronze gegoffen und im Einzelnen durch Grabflichel und andere ciselirende Instrumente fleißigst vollendet: ein icones Dentmal forgfältiger, beinahe gleichzeitiger Nachbilbung eines bochft geschätten Runftwerfes jener Epoche, und ein Beifpiel wie man bem fleinen Bilbe, welches naturlich die Großheit bes Originals nicht barftellen fonnte, burch eine gewiffe Ausführlichkeit im Gingelnen, einen eigenthumlichen Werth an geben mußte.

Die Naturwiffenschaft erfreute fich manchen Bewinnes; Rambor,,vonden Berbauungemertzeugen ber Insecten" bestätigte unsere Dentweise über die allmabliche Steigerung organischer Wefen. gens aber wandte fich die Aufmerkfamkeit mehr ge= gen allgemeine Daturforfdung.

Doctor Seebed, ber dramatischen Angelegenbeit immerfort mit gewohntem Kleife folgend, bemubte fich um ben zwepten Newtonischen Berfuch, ben ich in meiner Polemit nur fo viel als nothig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Begen= wart und es ergaben fich wichtige Resultate, wie jene Lehre, fobald man anstatt ber anfänglichen Driemen zu Linsen übergebt, in eine fast unauflosliche Berfigung verwidelt werbe.

Bu allgemeiner Betrachtung und Erhebung bes Beiftes eigneten fich die Schriften bes Jordanus Brunus von Rola, aber freilich bas gebiegene Gold und Gilber aus der Maffe jener fo ungleich begab= ten Erzgange auszuscheiden und unter ben Sammer au bringen, erfordert fast mehr als menschliche Rrafte vermogen, und ein jeder dem ein abnlicher

Exieb eingeboren ift thut beffer, sich unmittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schladenhalben, vergangener Jahhn nberte herumzumuben.

In Carlsbab fand man sich wieder zu herkommlichen geologischen Betrachtungen genothigt. Die
Erweiterung des Naumes um den Neubrunnen, ein
kühnes vielleicht in früherer Zeit nicht denkbares
Bornehmen, bestärkte in den bisherigen Borstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, startes Basser der Tepl und heftiges Ausbrausen der heißen Quellen trasen zusammen, Umstände
welche auf die Hypothese hinzudeuten schienen: diese
große Naturwirkung sey als ein ungeheures galvanisches Erperiment anzusehen.

Den Coplit aus besuchte man Doctor Stolz in Aufig und belehrte sich an deffen trefflichen Kenntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Bohmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Hause zuruckgetehrt verweilte man zuerst in Jena, um den dortigen Museen im Augenblick einer eintretenden gunstigen Epoche eine freudige Ausmertsamteit zu widmen. Ihro Kaiserliche Hobeit die Frau Erbprinzes bestimmten eine ansehn-liche Summe zu diesem Zwede, und Mechanicus Körner versertigte eine Luftpumpe für das physitalische Cabinet. Sonstige Instrumente und andere Anschaffungen dorthin werden gleichfalls eingeleitet, und um des Naumes mehr zu gewinnen,

bie oberen Zimmer im Jenaischen Schloß für die Aufnahme eines Cheils der Mufeen eingerichtet. Von Erebra verehrte merkwürdige Granitübersgangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Wert vom Inern der Gebirge wird aufs neue vorgenommen und dabei ältere und jungere Vorstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berta an ber Ilm, oberhalb Weimar gelegen, die Austrocknung bes Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benuhung berselben zum heilbade, gab Gelegen= beit geognostische und chemische Betrachtungen her= vorzurufen. hiebei zeigte sich Professor Dobereiner auf das lebhafteste theilnehmend und einwirkend.

## 1 8 1 3.

Die erneuerte Gegenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung derselben Italianisch möglich gemacht. Keinem Sanger ist diese Sprache ganz fremd: denn er
muß sein Talent mehrentheils in selbiger produciren; sie ist überhaupt für den, dem die Natur ein
glückliches Ohr gegönnt, leicht zu erlernen. Bu groberer Bequemlichteit und schnellerer Wirkung ward
ein Sprachmeister angestellt. Eben so hatte Ifflands
Gegenwart alle Ausmerksamkeit unserer Schauspieler

angeregt, und sie wetteiferten allzusammt wurdig neben ihm zu stehen. Wer in die Sache tief genug hineinsah, konnte wohl erkennen, daß die Nebereinsstimmung, die Einheit unserer Buhne diesem großen Schauspieler vollkommene Leichtigkeit und Bez quemlichkeit gab, sich wie auf einem reinen Element nach Gefallen zu bewegen. Nach seiner Abreise wurde alles wieder ernstlich und treulich fortgeseht; aber sebes kunstlerische Bestreben durch Jurcht vor immer näher herandringenden Kriegsereignissen ders gestalt gelähmt, daß man sich begnügen mußte mit den Vorräthen auszalangen.

Poetischer Gewinn war dieses Jahr nicht reich=
lich; drep Romanzen: der Lodtentranz, der ge=
trene Echard und die wandelnde Glocke
verdienten einige Erwähnung. Der Löwenstuhl,
eine Oper, gegründet auf die alte Neberlieserung,
die ich nachher in der Ballade "die Kinder die hören es gerne" ausgeführt, gerieth ins Stocken und
verharrte darin. Der Epilog zum Ester darf wohlauch erwähnt werden.

Der britte Band meiner Riographie ward redigirt und abgebruck und erfreute sich, ungeachtet außerer misslicher Umstände, einer guten Wirkung. Das Italianische Tagebuch ward naber beseuchtet und zu dessen Behandlung Anstalt gemacht; ein Auffatz zu Wielands Andenken in der Trauerloge vorgelesen und zu vertraulicher Mittheilung dem Druck übergeben.

Ingle of by Google

Im Felbe ber Literatur ward manches Aeltere, Neuere und Verwandte vorgenommen und mehr oder weniger durch Fortsehung der Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht, besonders ist das Stubium zu erwähnen, das man Shakespeare'n in Bezug auf seine Vorgänger widmete.

Geographische Charten zu sinnlicher Darstellung der über die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humboldts Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; eben so ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt, die Berghöhen der alten und neuen Welt in ein vergleischendes landschaftliches Bild zu bringen.

Sier ift nun am Plate mit wenigem auszuspreden, wie ich bas Glud gleichzeitig mit ben vorzüg= lichften Mannern zu leben mir zu verdienen suchte.

Von dem Standpunkte aus, worauf es Gott und ber Natur mich zu sehen beliebt und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meines Theils war bemüht durch Studien, eigene Leistungen, Sammlungen und Versuche ihnen entgegen zu kommen und so, auf den Gewinn dessen was ich nie selbst erreicht hatte, treulich vorbereitet, es zu verbienen, daß ich unbefangen ohne Nivalität oder Neid ganz frisch und lebendig dasjenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhunsbert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar

. C. 13. 1 .

manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm feine Nichtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd und ich kam nicht in Gefahr, es mit Ueberraschung aufznnehmen, oder wes gen veralteten Vorurtheils zu verwerfen.

Als Zeichen der Aufmerksamkeit auf das allerbesfonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bildern aus einer alten Handschrift des Sachsenspiegels Kennern und Liebhabern in die Hände, welche denn auch davon den löblichen Gebrauch machten, und die Symbolik eines, in Absicht auf bildende Kunst, volslig kindischen Zeitalters gar sünnig und überzeugend auslegten.

Des Allerneuesten hier zu erwähnen sendete mir Abbate Monti, früherer Berhältnisse eingedent, feine Uebersehung der Ilias.

Als Kunstschäße kamen mir ins haus: Gppsabguß von Jupiters Kolossal-Buste, kleine herme eines
Indischen Bachus von rothemantiken Marmor, Gppsabgusse von Peter Vischers Statuen der Apostel am
Grabmal des heiligen Sebaldus zu Nürnberg. Borzüglich bereicherten eine meiner liebwerthesten Sammlungen Papstliche Münzen, doppelt erwünscht theils
wegen Ausfüllung gewisser Lücken, theils weil sie die Einsichten in die Geschichte der Plastik und der bildenden Kunst überhaupt vorzüglich beförderten.
Freund Meper sehte seine Kunstgeschichte fort; Philostrats Gemählde belebten sich wieder, man studirte
Hepne's Arbeiten darüber; die kolossale Statue Domitians, von Statius beschrieben, suchte man sich gleichfalls zu vergegenwärtigen, zu restauriren und an Ort und Stelle zu sehen. Die Philologen Riesmer und Hand waren mit Gefälligkeit beiräthig. Vieconti's Iconographie grecque ward wieder aufsgenommen, und in jene alten Zeiten führte mich unmittelbar ein höchst willsommenes Geschenk. Herr Börn stett beschenkte mich im Namen der zu so bedentenden Zwecken nach Griechenland Gereisten mit einem zum Spazierstabe umgeformten Palmenzweig von der Afropolis; eine bedeutende Griechische Silbermunze vertrat die Stelle des Knopses.

Damit man ja recht an folden Betrachtungen festgehalten werde, fand sich Gelegenheit die Dresde= ner Sammlung der Originalien sowohl als der Ab=

guffe mit Muße zu betrachten.

Indessen zog denn doch auch die Meisterschaft mancher Art, die den Neuern vorzüglich zu Theil geworden, eine gefühlte Aufmerksamkeit an sich. Bei Betrachtung Nuisbalischer Arbeiten entstand ein Keiner Aufsah: der Landschaftsmahler als Dichter.

Won Mitlebenden hatte man Gelegenheit die Arbeiten Rerftings tennen zu lernen und Urfache

fie werth ju fchagen.

Maturwissenschaften, besonders Geologie, erhielten sich gleichfalls in der Neihe; von Töplit aus bestuchte ich die Zinnwerke von Graupen, Zinnwalde und Altenberge; in Bilin erfreute ich mich der Leiztung des erfahrnen flar benkenden Dr. Reuß; ich

gelangte unter seiner Führung bis an den Fuß des Biliner Felsens, wo auf dem Alingstein in Wasse der säulenförmige unmittelbar aussteht; eine geringe Beränderung der Bedingungen mag die Beränderung dieses Gestaltens leicht bewirkt haben.

Die in der Nahe von Bilin fich befindenden Granaten, deren Sortiren und Behandlung überhaupt, ward mir gleichfalls ausführlich bekannt.

Eben so viel mare von anderer Seite ein Besuch von Dr. Stolz in Außig zu rühmen; auch hier ersichien das große Verdienst eines Mannes, der seinen Kreis zunächst durchprüft, und dem ankommensben Gast gleich so viel Kenntnisse mittheilt, als ihm ein langerer Aufenthalt kaum hatte gewähren konnen.

Aus dem mannichfaltigen Bücherstudium sind hier abermals Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge und Charpentiers Werfe zu nennen. Es war meine Art auf Ansichten und Ueberzeugungen mitlebender Männer vorzüglich zu achten, besonders wenn sie nicht gerade der Schnurre des Tags angemessene Bewegung machen konnten.

Das intentionirte Schwefelbad zu Berta gab zu mancherleiDiscuffionen Gelegenheit; man versuchte, was man voraussehen fonnte und ließ bewenden, was man nicht hatte beabsichtigen sollen.

Die entoptischen Farben erregten Aufmerksamfeit; unabhängig hievon hatte ich einen Aufsat über ben Doppelspath geschrieben.

Und fo bemerte ich am Schluffe, daß die Inftru-

mente für die Jenaische Sternwarte bestellt und Klugens Werk über den animalischen Magnetis= mus beachtet wurde.

Medentende Personen wurden von mir gesehen. In Tharand Forstmeister Cotta, in Toplit Dr. Kappe, Graf Bruhl, General Thielemann, Nittmeister von Schwanenseld, Prosessor Dietrich vom Gymnafium zu Commotan, Großfürstinnen Katharina und Maria.

Mach der Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humboldt; Graf Metternich; Staatskanzler von Hardenberg; Prinz Paul von Würtemberg; Prinz August von Preußen; Kurprinzeß von Hessen; Prosessor John, Chemicus; Hofrath Nochlis.

Hier muß ich noch einer Eigenthumlichkeit meiner Handlungsweise gedenken. Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheured Bedrohliches
hervorthat, so warsich mich eigensinnig auf das Entfernteste. Dahin ist denn zu rechnen, daß ich von
meiner Nücklehr aus Carlsbad an mich mit ernstlichstem Studium dem Chinesischen Reich widmete, und
dazwischen, eine nothgedrungene unerfreuliche Ausführung des Esser im Auge, der Schauspielerin Wolf
zu Liebe und um ihre fatale Rolle zuleht noch einigermaßen glänzend zu machen, den Epilog zu Esser
schrieb, gerade an dem Tage der Schlacht von
Leipzig.

Bum Behuf meiner eigenen Biographie jog ich

aus den Frankfurter gelehrten Beitungen vom Jahr 1772 und 1773 bie Recensionen aus, welche gang ober zum Theil mir gehörten. Um in jene Beiten mich noch mehr zu verseben ftubirte ich Dofers Phantaffen, fodann aber auch Klingers Werke, bie mich an die unverwuftliche Thatigfeit nach einem befondern eigenthumlichen Wefen gar daratteriftifc erinnerten. In Absicht auf allgemeinern Sinn in Begrundung afthetischen Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernefti's Tednologie Griedi= fder und Momischer Redefunft, und befviegelte mich barinnen ichera= und ernfthaft, mit nicht weniger Beruhigung, bağich Tugenden und Mangel nach ein paar taufend Jahren als einen großen Beweiß menschlicher Beschranktheit in meinen Schriften unausweichlich wieber gurudtehren fab.

Von Ereignissen bemerke vorläufig: der Französische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und entkommt. Ein geringes Corps Preußen beseht. Weimar, und will und glauben machen, wir sepen unter seinem Schuße sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab, Begegnisse unterwegs. In Dresden Russische Einquartierung, Nachts mit Fackeln. Ingleichen der König von Preußen. In Töpliß Vertraulichkeiten. Vorläufige Andeutungen einer allgemeinen Verbindung gegen Napoleon. Schlacht von Lüßen. Franzosen in Oresden. Wassenstillsstand. Ausenthalt in Böhmen. Lustmanduvrezwis

schen Bilin, Offek und Ducks. Manuichsache Ereignisse in Dresden. Muckehr nach Weimar. Die jüngste Französische Garde zieht ein. General Travers, den ich als jenen Begleiter des Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchsten Verwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Kosaken schleichen heran, der Französische Gefandte wird hier genommen, die Französische Gestandte wird hier genommen, die Franzosen von Apolda und Umpferstedt her andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Desterreicher rücken ein.

## 1 8 1 4.

Auf bem Theater sah man die Sould von Mullner. Einsolches Stud, man deute übrigens davon wie man wolle, bringt ber Buhne den grossen Bortheil, daß jedes Mitglied sich zusammen nehmen, sein Möglichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die Losung dieser Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Borstellungen von Romeo und Julie, Egmont, Wallensteins Lager und Tod. Alle Mollenveranderungen die in diesen Studen porfielen, wurden benutt zu sorgfältigen Didaskalien, um geübte und ungeubte Schauspieler mit einander in harmonie zu sesen.

Indem man sich nun nach etwas Neuem, Frembem und zugleich Bedeutendem umfah, glaubte man aus den Schauspielen Fouque's, Arnims und anderer Humoristen einigen Bortheil ziehen zu tonenen, und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer, bfters sehr glücklichen und bis auf einen gewissen Grad günstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen: ein Unternehmen welches jedoch nicht durchzussihren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentano.

Der Besuch des Fürsten Madzivil erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische und glücklich mit fortreißende Composition zu-Faust ließ und doch nur entsernte hosfnung sehen, das seltsame Studauf das Theater zu bringen.

unfere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch dießmal der Gunst genießen in halle den Sommer durch Vorstellungen zu geben. Der wadere Reil, dem die dortige Bühne ihre Entstehung versdankte, war gestorben; man wünschte ein Vorspiel, das zugleich als Todtenseier für den tresslichen Mann gelten könnte; ich entwarfes beim Frühlingsausentshalte zu Verfa an der Ilm. Als ich aber, durch Issland unerwartet ausgesordert, das Erwachen des Epimenides unternahm, so wurde jenes durch Niemer nach Verabredung ausgegrbeitet. Capellmeister Weber besuchte mich wegen der

Composition bes Spimenibes über bie wir und verglichen.

Das Monodram Proferpina, wurde, nach Eberweins Composition, mit Madame Wolf einge-lernt, und eine furze, aber höchst bedeutende Vorftellung vorbereitet, in welcher Recitation, Declamation, Mimit und ebelbewegte plastische Darftellung wetteiserten, und zulest ein großes Tableau, Pluto's Reich vorstellend und das Ganze frönend, einen sehr günstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl ber Weisen, ein dramatisch lprischer Scherz, worin die verschiedenen Philosophen jene zudringlichen metaphpsischen Fragen, womit das Volk sie oft belästigt, auf heitere Weise beantworten, oder vielmehr ablehnen, war, wohl nicht für's Theater, doch für gesellschaftliche Musik bestimmt, mußte aber, wegen Anzüglichkeit, unter die Paralipomena gelegt werden.

Musikalische Aufmunterung durch Zelters Gegenwart und durch Inspector Schützens Vortrag der Bachischen Sonaten.

Die Feierlichfeiten jur Ankunft bes herzogs aus dem gludlichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architektonischer Zierbe ber Strafen. Medaction einer Gebichtsammlung nachher unter bem Litel: Willtommen herausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Werke vorbereitet; ber biographische britte Band gelangte ju Jubilate ins Publicum. Die Italianische Reise rudte vor, der westostliche Divan mard gegrundet; die Reise nach den Rhein-, Main- und Neckargegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Personlichkeiten, Localitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In heidelberg bei Boiffere's, Studium ber Niederlandischen Schule in Gefolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Bau-lickeiten nach Nissen und Planen. Lekteres fortzgeseht in Darmstadt bei Moller. Alte Oberbeutsche Schule in Frankfurt bei Schuß. Bon diezer Ausbeute und reichlichem Stoff an Menschenzenntniß, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift Nhein und Main.

Naturwissenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheilung des Bergrath Eramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwalde. Das Darmstädter Museum, die Franksurter Museen, Aufenthalt bei Geheimerath von Leonhard in Hanau. Nach meiner Nücktunft Sorge für Jena.

Bon offentlichen Ereignissen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich der ersten Feier des achtzehnten Octobers in Frankfurt beiwohnte.

## 1 8 1 5.

Soon im vorigen Jahre waren mir bie fammtliden Gedichte Safis in bervon Sammerfden Hebersebung augefommen, und wenn ich früher ben bier und ba in Beitschriften übersett mitgetheilten einzelnen Studen biefes berrlichen Doeten nichts abgewinnen fonnte, fo wirften fie boch jest aufam= men besto lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich bagegen productiv verhalten, weil ich fonft por ber machtigen Erfcheinung nicht hatte bestehen fonnen. Die Cinwirfung war ju lebhaft, die Deutsche Ueberfesung lag vor, und ich mußte alfo bier Beranlaffinng finden zu eigener Theilnahme. Alles was dem Stoff und bem Sinne nach bei mir Aehnliches verwahrt und gehegt worden, that fich hervor, und bieß mit um fo mehr Seftigfeit als ich hochft nothig fühlte mich aus ber wirflichen Welt, die fich felbft offenbar und im Stillen bedrohte, in eine ideelle an füchten, an welcher vergniglichen Theil ju nehmen meiner Luft, Sahigfeit und Billen überlaffen mar.

Nicht gang fremd mit ben Eigenthumlichkeiten bes Oftens wandt' ich mich gur Sprache, infofern es unerläßlich war jene Luft zu athmen, fogar zur Schrift mit ihren Eigenheiten und Verzierungen. Ich rief die Moallatats hervor, beren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersett hatte. Den Beduinen-Zustand bracht'ich mir vor die Einbildungs-kraft; Mahomets Leben von Delener, mit dem

ich mich icon langit befreundet hatte, forberte mich aufe neue. Das Berhaltniß ju v. Dies befestigte fich: bas Bud Cabus eröffnete mir ben Schauplat iener Sitten in einer bochft bedeutenden Beit ber unfrigen gleich, wo ein Fürst gar wohl Urfache batte feinen Gobn in einem weitlaufigen Berte an belehren, wie er allenfalls bei traurigftem Schid= fale fic boch noch in einem Geschäft und Gemerbe durch bie Welt bringen tonne. Metfchnun und Leila, als Mufter einer grangenlofen Liebe, marb wieber dem Gefühl und der Ginbildungefraft qu= aeeignet: die reine Religion ber Parfen aus bem fpateren Berfall hervorgehoben und ju ihrer fcho= nen Ginfalt gurudgeführt; die langft ftudirten Reis. fenden, Andrea della Balle, Tavernier, Charbin absichtlich burchgelesen, und fo baufte fich ber-Stoff, bereicherte fich ber Behalt, bag ich nur obne Bebenfen gulangen tounte, um bas augen= blidlich Bedurfte fogleich ju ergreifen und anzumen= Dies war die Gefälligkeit felbit, meine. ben. wunderlichen Fragen gu beantworten; Lorsbach hodft theilnehmend und hulfreich; auch blieb ich durch ihn nicht ohne Berührung mit Splveftre be Sacv: und obgleich biefe Manner taum ahnen noch weniger begreifen fonnten was ich eigentlich wolle, fo trug boch ein jeder dazu bei mich aufs eiligste in einem Felde aufzuklaren in dem ich mich. mandmal geubt, aber niemals ernftlich umgefeben hatte. Und wie mir bie von Sammeriche Ueberfegung täglich zur hand mar, und mir zum Buch ber Bucher murbe, so verfehlte ich nicht aus seinen Fundgruben mir manches Aleinod zuzueignen.

Indessen schien der politische Himmel sich nach und nach aufzuklären, der Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil fassen konnte, drängte mich zu einer Neise. heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehreren Productionen im neuen öst-lichen Sinne Naum. Ein heilsamer Vadeausenthalt, ländliche Wohnung in bekannter von Jugend auf betretener Gegend, Theilnahme geistreicher, lieben- der Freunde, gedieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallfahrt fand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach ge-wisser Berwandtschaft sondern, in Bücher eintheilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen, und das Ganze, wo nicht der Vollendung, doch dem Abschluß näher bringen konnte. Und so hatt' ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhvollesten Tagen hätte gewähren können.

Vor meiner Abreise waren vier Bande der neuen Auflage meiner Werke sortgesendet; ich fing an die Sicilianische Neise zu redigiren, doch riß das orien= talische Interesse mein ganzes Vermögen mit sich sort: gludlich genug! denn ware dieser Trieb aufge=

halten, abgelenkt worden, ich hatte den Weg gu biefem Paradiefe nie wieder zu finden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; doch nahm ich großen Antheil an Griechischen Liedern neuerer Zeit, die in Original und Uebersetzung mitgetheilt wurzben, und die ich bald gedruckt zu sehen wünschte. Die Herren von Nahmer und Harthausen hatten diese schöne Arbeit übernommen.

In literarischer hinsicht forberten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, beren ich viele Bande auf der Wiesbadner Bibliothek antraf, und sie, der Ordnung nach, mit gemuthlicher Ausmerksamkeit durchlas. hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das mit Umsicht aus dem Tage entsprungen in die Zeiten fortwirkt. Es ist höchst angenehm in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirkte schon im Zusammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der falsche Antheil des Augenblicks ist verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Würdige ist nicht genug zu schähen.

Bunachst ware sodann der alteren Deutschen Bautunft zu gedenten, deren Begriff sich mir immer mehr und mehr erweiterte und reinigte.

Eine Fahrt nach Köln in der ehrenden Gesellsschaft des Herrn Staatsministers von Stein, druckte hierauf das Siegel. Ich sah mit vorbereitetem

Erftaunen bas fchmerzenvolle Dentmat ber Unvollendung, und fonnte boch mit Augen das Dag faffen, von bem was es hatte werden follen, ob es gleich bent angeftrengteften Ginne noch immer unbegreif lich blieb. Auch von alterthumlicher Mahleren fand fich in Professor Wallraffs Cammlung und ans berer Privaten gar viel ju ichauen, gar mancher Werth zu erfennen, und ber Aufenthaft, fo furg er gewesen, lief bod unvergangliche Wirfungen gurud, Diefe murden gehegt und erhoht durch die gefelltae Nahe von Sulpiz Voifferee, mit bem ich von Wiesbaden über Maing, Frankfurt, Darmfradt reifent faft nur folche Gefprache führte. In Seibel: berg angelangt, fant ich bie gaftfreundlichfte Muf? nahme, und hatte bie ichonfte Gelegenheft bie un= fcabbare Cammlung mehrere Tage zu betrachten, mid von ihrer darafteriftifchen Bortrefflichfeit im Gingelnen gu übergengen, und in eben dem Mage historisch wie artistisch zu belehren. Aufgezeichnet ward mandes Bemertte, dem Gedachtniß zu Gilfe und funftigem Gebrauche jum Beften.

Hinsichtlich auf Baukunft, in Bezug auf meine Kölner-Fahrt, ward gar manches, in Gegenwart von Grund und Aufrissen alterer Dentscher, Nieder- ländischer und Französischer Gebäude, besprochen und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte aus einer großen, oft wunder- lichen und verwirrenden Masse das Neine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Korm

Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwen Mollerschen ersten hefte, in dem Ausgenblick erscheinend, gewährten hierbei erwünschte Hulfe. Das Technische anlangend, gab ein altes gedrucktes Eremplar "der Steinmehen. Brüderschaft" von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugniß. Wie Handwert und Kunst hier zusammen traf, ließ sich recht gut einssehen.

So murd' ich benn auch auf biefer Reife ge= wahr, wie viel ich bisher, burch bas unfelige Rriegs = und Rnechtschaftswesen auf einen fleinen Theil des Vaterlandes eingeschränft, leiber vermist und für eine fortichreitende Bilbung verloren batte. In Krantfurt tonnte ich die Stadelifden Shape abermals bewundern, auch der patriotifchen Absichten bes Sammlers mich erfreuen, nur über= fiel mich die Ungeduld fo viel Rrafte ungenust gu feben: benn meinem Ginne nach hatte man bei viel geringerem Bermogen bie Unftalt grunden. errichten und die Runftler ins Leben führen ton-Dann hatte die Runft ichon feit Jahren fcone Fruchte getragen, und dasjenige hinreichend erfest, was dem Capital an Intereffen vielleicht abgegangen mare.

Die Brentano's che Sammlung an Gemähle ben und Aupferstichen und anderen Aunstwerken gab boppelten Genuß, bei dem lebhaften Antheil der Goethe's Werte. XXXII. Bo. 7 Besither und ihrer freundlichen Aufforderung so viel Gutes mit zu genießen.

Dr. Grambs, ber seine Runftschäße ben Stabelischen anzuschließen bedacht war, ließ mehrmals
seine trefflichen Bestäungen theilweise beschauen;
wobei denn gar manche Betrachtung einer grund=
licheren Kenntniß den Weg bahnte. Hofrath Becher in Offenbach zeigte bedeutende Gemählbe,
Münzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt dem
Liebhaber eins und das andere Wünschenswerthe zu
überlassen.

Auf Naturgeschichte bezüglich saben wir die Sammlung von Wögeln bei Hofrath Mener, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Senkenbergische Stift in Frankfurt. fand man in den besten Sanden; die Thatigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine neue Epoche biefer schonen Anstalt unmittelbar zu erwarten sep.

In Carleruhe ward une, durch Geneigtheit des Herrn Smelin, eine zwar flüchtige aber hinreischende Uebersicht des höchst bedeutenden Cabinete; wie wir denn überhaupt die furze dort vergönnte. Zeit eben so nüßlich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manden hin = und Wiederfahrten konnte die Geognosse auch nicht leer ausgehen. Von ho= vels Gebirge der Grafschaft Mark wurden, beson= ders mit Beihulfe dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In holzapfel, bei Gelegenheit des bortigen höcht merkwürdigen Sanges, fam: Berners. Gang: Theorie: (von 1791) jur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt. Verschies bung der Gänge (von 1810). Diese michtige, vom mir so oft betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die Seele, und ich hatte das Glück im Lahnthal einer aufgehosbenen Abter ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen Hoten ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen Hoten mehr oder weniger verschiebenden Quartspangen zustuden, wo das Grundphänomen mit Ausgen gesehen, wenn auch nicht begriffen noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Gluck ereignete fich mir auch ju Bibrich, indem bes herrn Ergbergoge Cart R. S. die Gnade hatte, nach einem intereffanten Gefprad, mir bie Befdreibung Ihrer Feldzüge mit beu hochst genau und sauber gestochenen Charten zu perehren. Auf diesen überaus schabbaren Blattern fand, fich gerade die Umgebung der Lahn von Wetlar bis Neuwied, und ich machte bie Bemerfung. daß eine gute Militarcharte zu geognoftischen Zwe= den die allerdienlichste fev. Denn weber Goldat noch Geognost fragt, wem Fluß, Land und Gebirg gehore, fondern jener: inwiefern es ihm gut feinen Operationen vortheilhaft, und biefer: wie es für feine Erfahrungen ergangen und nochmals belegend feyn mochte. Gine Kahrt in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten ber Labn, mit Bergrath Eramer. begonnen und mit ihm größtentheils durchgeführt, gab manche schone Renntniß und Ginsicht; auch verstiente sie wohl unter die kleinen geognostischen Reisfen aufgenommen zu werden.

Auch meiner Rudreise werbe ich mich immer mit vorzüglichem Antheil erinnern. Bon heibelsberg auf Würzburg legte ich sie mit Sulpih Boisserée zurück. Da und beiden der Abschied wehe that, so war es besser auf fremdem Grund und Bosben zu scheiden, als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meiningen, den Thuringerwald, auf Gotha, und kam den 11 October in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärtstungesehen.

Bu Saufe ermabn' ich querft ben Befuch bes Dr. Stoly, bes madern Arates aus Toplis, wobei mi= neralogische und geognostische Unterhaltung, die und früher in Bohmen belehrt und ergont, mit Lei= benschaft erneuert murbe. Bei bem nachsten Aufenthalte in Jena leitete mich Professor Dobe= reiner querft in die Geheimniffe ber Stochiometrie; auch machte er ju gleicher Beit wiederhoite Versuche mit bem Beißfeuer, welches von bem Landgrafen herunter das Jenaische Thal erhellend einen magisch überraschenden Unblid gemabrte.

Ju der Farbenlehre ward fortschreitend einiges gethan; die entoptischen Farben bleiben beständiges Augenmerk. Daß ich in Frankfurt Dr. Seebeck begegnet war, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer allgemeiner, ins Ganze greifender Unter=

haltung, besonders die Lehre des Doppelspaths, die er wohl durchdrungen hatte, und das Verhältniß der Achsen solcher doppelt refrangirender Körper Naturfreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Tonlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen; Professor Voigt verfolgte seine Vemerkungen bezüglich auf Farben organischer Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Veschäftigung schwebte die Howard isch e Wolkenlehre.

Nach so viel Natürlichem ist's doch wohl auch billig zur Kunst zurückzutehren! Auf dem Weimarischen Theater beschäftigte man sich immersort mit Calderon; die große Zenobia ward aufgeführt. Die drep ersten Acte geriethen trefslich, die zwep letteren, auf national-conventionelles und temporares Interesse gegründet, wußte niemand weder zu genießen noch zu beurtheilen, und nach diesem letten Versuche verklang gewissermaßen der Beisall, der den ersten Studen so reichlich geworden war.

Das Monodram Proferpina ward bei und mit Eberweins Composition gludlich dargestellt; Epimenides, für Berlin gearbeitet; zu Schillers und Ifflands Andenken gemeinschaftlich mit Peucer ein kleines Stuck geschrieben. In dieser Epoche durfte man wohl sagen, daß sich das Weimarische Theater, in Absicht auf reine Necitation, kräftige Declamation, natürliches zugleich und kunstreiches Darstellen auf einen bedeutenden Gipfel des innern Werthe erhoben hatte. Auch das Aeußere

mußte sich nach und nach steigern; so die Sarberobe durch Nacheiserung, zuerst der Frauenzimmer, hierauf der Männer. Ganz zur rechten Zeit gewannen wir an dem Decorateur Beut her einen vortresselichen, in der Schule von Fuentes gebildeten Künstler, der durch perspectivische Mittel unsere Kleinen Käume ins Gränzenlose zuerweitern, durch charakteristische Architektur zu vermannichfaltigen, und durch Geschmack und Zierlichkeit hächt angenehm zu machen wußte. Jede Art von Stol unterwarf er seiner perspectivischen Fertigkeit, studirte auf der Weimarischen Bibliothek die Aegoptische so wie die Akteutsche Bauart, und gab den sie sordernden Studen dadurch neues Ansehen und eigensthimlichen Studen dadurch neues Ansehen und eigensthimlichen Glanz.

Und fo kann man fagen, das Weimarische Theater war auf feinen hochsten ihm erreichbaren Punkt zu Dieser Epoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Zeit ver-

fprechen durfte.

Von der eingeschränkten Breterbühne auf den großen Weltschauplat hinaus zu treten, möge nun auch vergönnt sepn. Napoleons Wiederkehr erschreckte die Welt, hundert schicksalschwangere Tage mußten wir durchleben, die kaum entsernten Truppen kehrten zurück, in Wiesbaden fand ich die Preu-Bische Garde; Freiwillige waren aufgerusen, und die friedlich beschäftigten, kanm zu Athem gekommenen Burger sugten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Krafte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren; die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude, als gewonnen angekindigt. In Furcht vor schneller Ausbreitung der Französischen Truppen, wie vormals über Provinzen und Länder, machten Badegaste schon Anstalten zum Einpacken, und konnten sich vom Schrecken erholend die unnuße Vorsicht keineswegs bedauern.

Von Personen habe noch mit Ehrfurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzherzog Carl in Bibrich, Großstirstin Catharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, den Erbgroßherzog von Medlenburg ebendaselbst; in Carlstuhe die Grasen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regiezenden Kaiserin von Nußland Majestat sämmtliche Umgebung: Graf Barclay de Tolly.

## 1 8 1 6.

Das mannichfaltig Bedeutenbe, bas ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte fich auf irgend eine Beise wiederspiegeln. Ein heft "Kunst und Altersthum am Rhein und Mayn" ward unternommen, und bazu am Ende vorigen Jahrs mehr als eine

Vorarbeit burchaeführt; bie alteren Niederlander. van End und was fich von ihm berfchrieb, grundlich erwogen; bas frubere problematische Bild Bero= nica zu fünftigem Gebrauch verkleinert und gesto= Bufdings wochentliche Nachrichten arbeiteten ju gleichem 3med, und in biefem Sinne wandte fich die Vietat der Beimarifchen Runft= freunde gegen alte Seiligenbilder, die wir von Seils= bera am Thuringerwald fommen und unter unfern Augen repariren ließen. Beil aber immer in neuerer Beit Gins ins Andere wirkt, ja fogar Ge= genseitiges burch Gegenseitiges, fo war auch ein Seldenbild, als Gleichnis von Bluch ers Perfonlichfeit, in Gefolg feiner großen Thaten gur Sprache gefommen.

Wenn der held mit Gefahr seines Lebens und Nuhms die Schickale der Welt aufs Spiel setz; und der Erfolg ihm gludlicherweise zusagt, so staunt der Patriot und nimmt gern den Kunstler zu hulfe, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend eine Sprache zu finden.

In hergebrachter Denkweise der Borzeit, he=
roische Gestalt mit angenähertem Costum der Neu=
welt heranzubringen, war nach vorgängigem Schrift=
wechsel mit Herrn Director Schavow zuleht die
Ausgabe und Uebereinfunst. Wegen Beschädigung
bes ersten Modells brachte der Künstler ein zweptes,
worüber man, nach lehrreichen Gesprächen, zuleht
bis auf Beränderungen, welche das Bollenden immer

herbeiführt, sich treulich vereinigte. Und so steht bieses Bild, wie auf dem Scheidepunkt alterer und neuerer Zeit, auf der Granze einer gewissen conventionellen Idealität, welche an Eriunerung und Einbildungsfraft ihre Forderungen richtet, und einer unbedingten Natürlichkeit, welche die Aunst, selbst wider Willen, an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Von Berlin erfreuten mich transparente Gemählde nach meinem Hans Sachs. Denn wie mich
früher Nachbildung der älteren treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergöht hatte,
so war mir es angenehm sie wieder als vermittlend
gegen neuere Künstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Faust von Cornelius und Retsch wirkten in ihrer Art das Aehnliche: denn ob man gleich
eine vergangene Vorstellungsweise weder zurückrufen kann noch soll, so ist es doch löblich sich historisch
praktisch an ihr zu üben und durch neuere Kunst das
Andenken einer älteren aufzufrischen, damit man,
ihre Verdienste erkennend, sich alsdann um so lieber
zu freieren Regionen erhebe.

In gesellschaftlichen Kreisen hatte die Lust zu Bilberscenen immer zugenommen, und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar geforbert, doch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachflang der Rheinischen Eindrude ward von den Weimarischen Kunstfreunden das Bild des heiligen Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt von seinem Palast die Pilgerschaft antritt, erfunden und Flizzirt, hierauf forgfältig cartonirt, und zulest von Jarter Frauenzimmerhand gemahlt, in der freundslichen Rochus-Capelle gunstig aufgenommen. Ein gestochener verkleinerter Umriß ist in dem zwenten Rhein- und Mannheft wie billig vorgebunden.

Von Offenbach erhielt ich schone bronzene Munzen, die mich in den Ansang des sechszehnten Jahrschunderts wieder zurücksührten. Graf Cicognara's Storia della Scultura kam eben zu rechter Zeit diesen schonen Studien zu Hülfe. In höhere Negionen studien zu Hülfe. In höhere Negionen führte uns der Olympische Jupiter von Quatremère de Quincy; hier gab es viel zu lernen und zu denken. Die Ankunst der Elginischen Marmore erregte großes Verlangen unter allen Kunstliedschabern; indessen blieb auch Burtin Connaissance des Tableaux, das und Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Mestauration der Oresduer Gemählde kam in Anregung. Welch eine große Anstalt hiezu erforderlich sep, eintgermaßen darzustellen, erzählte ich von der Restauration Alabemie in Venedig, die aus einem Director und zwölf Prosessoren bestand, und große Näume eines Alosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Eine solche Wiederherstellung und Rettung ist wichtiger als man denkt, sie kann nicht aus dem Stegreif unternommen werden.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da bas alte Local zu andern Zweiten bestimmt, und kein gleich großes für sie zu finden war, so wurden die Classen gestheilt, für die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägerhaus eingerichtet. Auch diese Veränderung wie die vorhergehenden verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollte.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bitdhauer Namens Kaufmann von Rom berufen, der auch Diese Aunst wieder neu jum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenten, fo bab' ich wohl querft des Divans qu ermahnen. Er ward immer mehr fupplirt, geordnet und eini= ges bavon jum Damentalender beftimmt. Rur ben biftorifchen und ertlarenden Theil fammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Dies Dentwurdig= feiten, beffen Streitigfeit mit Sammer, bes letteren orientalifche Rundgruben, findirte ich mit Mufmertfamteit, und überall fcopfte ich frifche oftliche Luft. Anor Beilon mm ju rechter Beit mir in die Sande; besonders werth jedoch erschien mir Sepbe perfifche Religion; und wie benn, fobald ein bebeutender Stoff mir vor die Geele trat, ich benfelben unwillfürlich zu gestalten aufgeforbert wurde, To entwarf ich eine Drientalische Over, und fing an fie gu bearbeiten. Gie ware auch fertig geworben, ba fie wirklich eine Beit lang in mir lebte, batte ich

einen Musifer zur Seite und ein großes Publicum vor mir gehabt, um genothigt zu senn den Fahigefeiten und Fertigkeiten des einen, so wie dem Gesichmack und den Forderungen des andern entgegen zu arbeiten.

Bunderliche Menfchen wie es gibt, verlang= ten, verführt burch die Schilleriche Ausgabe in dronologischer Folge, bas Gleiche von mir, und hatten beinabe den ichon eingeleiteten Abdruct in Bermirrung gebracht. Meine Grunde, diefes ab= aulebnen, wurden indeß gebilligt, und bas Gefcaft ging unbehelligt feinen Bang. Der neunte und gente Band ward revidirt; die Stalianische Reife, befonders nach Neavel und Sicilien, gestaltete fic immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jeder= zeit hervorruft, fonnt' ich nicht unterlaffen an dem vierten, fo lange verzögerten und erwarteten Bande von Bahrheit und Dichtung wieder einige Saupt= momente zu verzeichnen. Das Rhein: und Mapn= heft zwentes Stud ward gefordert, Reinede Fuchs burchgeseben, und bas Rochusfest geschrieben.

Die zwepte Lieferung meiner Werfe kommt an, bie Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Kunstlerfest geschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Cantate zum Lutherfest, wegen Mangel an Zeit und Ausmunterung, bald nach der Conception, aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb, und für die Ausbildung verloren ging.

Mein Untheil an fremden Werfen bezog fich lebbaft auf Borons Gedichte, ber immer wichtiger bervortrat, und mich nach und nach mehr anzog, ba er mich früher burch hppochondrifche Leidenschaft und beftigen Gelbithaß abgeftogen, und wenn ich mid feiner arogen Derfonlichteit zu nabern munfchte, von feiner Mufe mich vollig ju entfernen brobte. Ich lefe den Corfaren und Lara, nicht ohne Bewunberung und Antheil. Bu gleicher Beit erschienen Relfons Briefe mit feinem Leben, gaben viel gu benten und viel zu trauern. Gried, burch bie Mudaabe bes awevten Theils feines Calberon, machte und im Spanien bes fiebzehnten Jahrhunderts im: mer einbeimifcher. An a to le verfette und nach einem neuern Paris, und ließ uns einen ichonen Roman bewundern. Die Friedensgefangenen von Lawrence, eine ber feltfamften Productionen, nothigte und alle Aufmerkfamteit einem gang ver= wunichten Buftand gu ichenten. Reifende Englan= ber in Verdun festgehalten, nach neueren Bolferrechtsmarimen beim Ausbruch eines Krieges mit Albion; republicanische Franzosen, besonders Com= manbant und Commandantin, von geringem Stande während der Mevolution emporgefommen: beim= liche, für Englander gehaltene Emigrirte, verfappte Vornehme und wer fonft noch zu bemerfen ware, machen ein baroches Bilb, bas auf die Nachwelt gu tommen verdient, weil es nur unter diefer Bedingung von einem geistreich anschauendem Leidenege=

noffen concipirt und mehr mit Sag als Liebe vollen= bet werden konnte.

Nuchtuhl schrieb über die Deutsche Sprache, und das nicht zu erschöpfende Werk Ernestise Technologia rhetorica Graccorum et Romanorum lag mir immer zur Hand: denn dadurch ersuhr ich wiederholt, was ich in meiner schriftstellerischen Laufbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkwürdigen, vielleicht einzigen Darstellung gedenken; es ist das Tage und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlik, wovon ich anderswogehandelt habe.

Die Jenaifden unmittelbaren Unftalten ber Naturlebre im Allgemeinen, ber Raturgeschichte im. Befondern gewidmet, erfreuten fich ber aufmerta famften Behandlung. Kaft in allen Abtheilungen mar die innere Thatigfeit fo berangewachfen, bag man fie zwar durch gute Saushaltung fammtlich beftreiten fonnte, aber boch an einen neuen erhöhten. Mufeumsetat nothwendig benfen und einen neuens Mafitab feftftellen mußte. Dobereiners Bohnhaus. ward ausgebaut, ein Gartenftuck bei ber Stern= warte angefauft und ju diefem Befit bingugefdlas Die Beteringranftalt in Jena bestätigte sich; Professor Renner begann feinen Curfus, und ich gab meine alteren gerfägten und fonft praparirten? Mferdeschadel jum didattifchen Unfang binuber, ba fie fruber mir auch jum Anfang gedient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen des ur-

alten Grabhügels bei Romstedt murden fortgesett, und gaben und mehrere Schädel; nicht weniger: wurde durch besondere Ausmerksamkeit nach Jena ein ganzes Stelett geschafft und: sorgfältig; geordnet niesdergelegt. Ein durch Knochenausschwellung merkmurdig monstroser Schüdel kam in Gypsabguffen vom Darmstadt, durch die Gewogenheit des Herrnschlichtegxoll.

Ich rief mir das Andenken Cafpar Friedrich Wolfs wieder hervor, durchdachte Jägers Mißzbildung der Gewächse, ingleichen Philipp R. ..... Pflanzenkrankheiten. Bon hum boldts Werk über Vertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdvoden war höchst willkommen, und Dees vom Esen beck aussührlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein treffliches Mikrostop bezdauern, das mir ein seltsames Schickal in den ausgenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus dem Thierreiche murde und ein Bunders geschöpf, der proteus anguinus, durch herrn Professor Confligiachi vorgezeigt, der ihn, in einem Glase mit Basser, auf der Reise höchst sorgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu und gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir fehr begünftigt; Geheimerath he ims zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte durch sein Wohlwollen für unsfere Anstalt nach Jena, wo sie nach seinem Sinn geordnet aufgestellt wurde. Von einzelnen Merks würdigkeiten verdient der Augel-Sienit von Vallinco-

aus Corsica vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung gelangten, in Gefolg eines vorjährigen Reisebesuchs, Mineralien vom Westerwald und Rhein, auch ein Hyalit von Frankfurt als Ueberzug vielleicht der größesten Fläche, an der er je sich vorgesunden, von sieben Zoll im Durchmesser. Geh. Rath von Leonhards, Bedeutung und Stand der Mineralien" bereicherte und von theoretischer Seite.

Homarde Wolfenterminologie ward fleißig auf die atmosphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit sie mit dem

Barometerstand ju parallelisiren.

Bu sonstigen physitalischen Auftlarungen war der Bersuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir denn auch durch Dobereiner die Art durch Druck verschiedene Stoffe zu ertrahiren, kennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phanomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen was ich bis jest erfahren hatte, und trug es in einem kurzen Aufsat vor, dessen bald gefühlte Unzulänglichkeit mich zu weitern Forschungen nothigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.

Professor Pfaff sandte mir fein Wert gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angebornen unartigen Zudringlichkeit. Ich legte es zur Seite bis auf funftige Tage, wo ich mit mir selbst volltommen abgeschlossen hatte. Seinen eigenen Weg zu verfolgen bleibt immer das Vortheilhafte=

The ready Google

fe: benn biefer hat das Glückiche und von Irrwegen wieder auf uns felbst guruckzuführen.

Dr. Schopenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten mansches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuleht eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwen Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn fehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extracten dienten wiederholt die höchste Consequenz der Farbenlehre darzuthun.

Run muß ich aber ein Bwifdenfviel im Bufam= menhange portragen, worin mancherlei vorkommt bas ich unter die Rubrifen nicht gerfplittern mochte. Bei berannahender auter Bitterung gedachte ich nach Bunich und Reigung die iconen Tage bes vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meper wollte mich begleiten; Natur und Runft follten uns mit ihren Schapen überfüllen. Borarbeiten maren gemacht, Mane entworfen wie alles zu genießen und zu nuben mare; und fo fagen wir wohlgepact und eingerichtet in einem bequemen Dagen; aber die Salfte bes Erfurter Beges war noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achfe brach, der Freund fich an der Stirne beschabigte und wir umgufehren genothigt murden. Unmuth und Aberglaube ward die porgeschte Reise Goethe's Werfe. XXXII. Bb.

vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Besinnen nach Denstädt, wo ein Thus ringer Schwefelmaffer gute Wirfung verfprach. Dort intereffirte mich nach meiner Gewohnheit Localitat und Geschichte: benn eigentlich bewegt fich die Thiringer Bormelt viel an der Unftrut. 3ch las baber die Thuringische Chronif, die an Ort und Stelle gar mandes in beutlicher Localitat erscheinen lief. Die Lage der Stadt an ihrem Plas und in der Umgegend ward beachtet, und man fonnte wohl begrei= fen, wie bier in ber frubeften Beit fich Wohnungen gefammelt hatten. Dir besuchten Berbeleben an ber Unstrut, Rleinwallhausen und andere nahgele: gene Orte, und fo fanden wir in der Gbene ausge= trodnete Seen, Tufffteinbruche und Ronchplien bes fuben Baffers in Menge. Kaft bei allen Ercurfio: nen hatten wir die Rudfeite des Ettersbergs por Mugen und fonnten und leicht nach Saufe benten. Die Menge versammelte fich bei einem Vogelschie-Ben, nicht weniger bei einem Brunnenfest, welches burch einen Kinderaufzug recht gemuthlich murbe.

Agamemnon übersettvon humboldt, war mir so eben in die Sande gekommen, und verlieh mir den bequemen Genuß eines Studes, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Julius Fronto von Niebuhr suchte mich auf; unerwartet erschien Geheime Rath Wolf, die Unterhaltung war bedeutend und forderlich, und Meyer nahm daran eingreifenden kunstlerischen Antheil. Bufällig jedoch verließen mich beibe Freunde am 27 August, und so hatte ich Seit genug meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu sepern, und
ben Werth der Kränze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin ausgeschmuckt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Nuhe die aussührliche Darstellung des Nochussestes schuldig geworden.

Ferner hab' ich zu ruhmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein herm städtisch es Concert und Privat-Erhibition gegeben, da, von musikalischen Freunden lange Zeit entfernt, ich diesem herrlischen Kunst- und Naturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, erwähn' ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Am 30 Januar ward der Falkenorden gestistet und mir zugleich das Großefreuz ertheilt. Des Herzog Wernhards Vermählung gab die schönsten Hoffnungen; dagegen versehte mich der Tod der Kaiser in von Desterreich in einen Zustand, dessen Nachgesühl mich niemals wieder verlassen hat. Der Staatsminister von Voigt, ein theurer vielzähriger Mitarbeiter und Beförderer meiner wohlgemeinten Unternehmungen, severte sein Dienstjubiläum, das ich mit einem Gebicht und den treusen Bunschen begrüßt.

Von Besuchen bemert' ich folgende, fammtlich

Erinnerungen früher und frühster Zeiten erwecenb; von Mellich, Dr. Hufeland, Max Jakobi, von Laffert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und Gräfin Odonell, Hofrathin Kaftner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward durch den außern Frieden der Welt begunstigt, als nach ausgesproche=
ner Preßfreiheit die Ankundigung der Iss erschien
und jeder wohlbenkende Weltkenner die leicht zu
berechnenden unmittelbaren, und die nicht zu be=
rechnenden weitern Folgen mit Schrecken und Be=
bauern voraussah.

## 1 8 1 7.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als Eine Weise zu einem längern Aufenthalt in Jena veranlaßt, den ich voraussah und deßhalb an eigenen Manuscripten, Beichnungen, Apparaten und Sammlungen manches hinüber schaffte. Zuvörderst wurden die sammtlichen Anstalten durchgesehen, und als ich gar manches sür Bildung und Umbildung der Pflanzen Merkwirdiges vorsand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammlungen getrochneter Pflanzen, Ansänge einer Zusamsmenstellung von Sämereven, nicht weniger Beispiele bessen was sich auf Holzbildung bezog, angeslegt und in Verbindung gebracht, Monstrositäten aber von besonderer Wichtigkeit in einer großen Reishensolge aufgestellt.

Die Versehung des Hofmechanicus Kornex, von Weimar nach Jena brachte einen geschickt-ge=wandten, thätigen Mann den dortigen Anstalten in, die Rähe. Ein noch in Weimar von demselben versfertigtes Passage-Instrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu beforgenden Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse ausgestellt.

Ferner die mannichfaltigen Gaben, welche Sezrenissimus von der Maplandischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen Fächer eingepronet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, der Etat mußte abermals capitalweise durchgearbeitet wersten; ich schrieb einen umftandlichen Aufsatz deßhalb und eine klare Uebersicht war sodann höchsten Ortes vorzulegen.

Allein es kam in dem letten Viertel des Jahres eine mehrjährig besprochene und wegen großer,
Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit
wieder in Anregung. Unter allen theils auf Seres
nissimi Betrieb und Kosten allein, theils mit Zuz
ziehung des Gothalschen Hoses, verbesserten oder,
gar neu gegründeten Anstalten konnte man leider die
akademische Bibliothek noch nicht zählen; sie lag,
hoffnungslos im Argen, ohne daß man deßhalb jez
mand eigentlich die Schuld hätte geben können. Zu
den vor drey hundert Jahren gestisteten Ansängen.
hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von
einzelnen Büchersammlungen, durch Vermächtniß,
Ankauf und sonstige Contracte, nicht weniger einz

zelne Bücher, auf mannichfaltige Weise gehäuft, daß sie sidartig in dem ungünstigsten Locale bei der widerwärtigsten, großentheils zufälligen Einrichtung über und nebeneinander gelagert standen. Wie und wo man ein Buch sinden sollte, war beinahe ein ausschließliches Geheimniß mehr des Bibliothekdie= ners als der höheren Angestellten. Die Räume langten nicht mehr zu, die Buderische Bibliothek stand verschlossen, kaum zugänglich; sie sollte nach dem Willen des Stifters ewig unangetastet bleiben.

Aber nicht nur diese fonderbaren Berhältniffe follten entwickelt und diefes Chaos geordnet werden, auch die im Schloß befindliche ehemals Buttnerische Bibliothek wollte man gleichfalls ber Sauptmaffe einverleibt feben. Ueberschaute man die Sache im Bangen, burchbrang man bas Einzelne, fo burfte man fich nicht laugnen, bag bei vollig nen zu fchaffenden Localitaten, vielleicht wenig Bande in der alten Ordnung nebeneinander wurden zu fteben tommen. Unter biefen Umftanden mar wohl nie= mand zu verdenken, wenn er ben Angriff bes Ge= fcafts zu beschleunigen Unftand nahm. Endlich aber erhielt ich am 14 October burch anadigstes Mescript ben Auftrag, die Angelegenheit ungefaumt gu be= handeln. Sier blieb alfo nichts übrig als die Sache nochmals durchzudenken, die hinderniffe für Rull zu erklaren; wie man ja bei jedem bedeutenden Un= ternehmen thun muß, befonders wenn es unter ber Clauful non obstantibus quibuscunque muthig

anzugreifen ift. Und fo begann ich rafch und fuhr

unaufhaltsam fort.

Die Feuchtigkeit bes untern Saals hatte man jahrelang bejammert; kein Borschlag aber war ins Werk geset, noch weniger durchgeführt worden. Dieß war also zuerst ins Auge zu fassen. Die beschränkende Mauer nach dem Graben zu wurde, troß einer lebhaften sogar intriguirenden Protestation, abgetragen, die vorliegende Erde weggeschafft, vor allen Dingen aber die Expeditionszimmer so eingerichtet, daß man darin gern arbeiten mochte. Insbessen andere Baulichkeiten vorbereitet und accordirt wurden, verstoß das Jahr.

Für die Veterinarschule mußte nun vorzüglich gesorgt werden. Die Einrichtung berselben ging Schritt vor Schritt. Von wissenschaftlicher Seite brachte ich mein Portefeuille der vergleichenden Anatomie nach Jena, und stellte was von Zeichnungen am meisten bedeutend gefunden wurde unter Glas

und Rahmen.

professor Renner bemonstrirte mir verschiede= nes, besonders bezüglich auf das lymphatische Spstem. Eine verendete Phoca wird dem herumzie= henden Thierwarter abgekauft und secirt, bedeuten= de Praparate werden verfertigt.

Spir Cephalogenesis erscheint: bei mannichfaltiger Benugung berselben stößt man auf unangenehme hindernisse. Methode der allgemeinen Darstellung, Nomenclatur der einzelnen Theile, beides ist nicht zur Reife gebieben; auch fieht man bem Certan, daß mehr leberliefertes als Eigengebachtes vor= getragen werde.

Herold von Marburg macht uns burch Anatomie der Naupen und Schmetterlinge ein angenehmes Geschenk. Wie viel weiter in sinniger Betrachtung organischer Naturwesen sind wir nicht seit dem
feißigen und übergenauen Lionet gekommen!

Ich bearbeite mit Neigung bas zwente heft ber Morphologie und betrachte geschichtlich ben Ginfinster Kantischen Lehre auf meine Studien.

Geognosse, Geologie, Mineralogie und Angehöriges war an der Tagesordnung. Ich überdachte die Lehre von den Gängen überhaupt, vergegenwärtigte mir Berners und Charpentiers Ueberzeugungen. Die merkwürdigen Thonschieferplatten aus dem Lahnthal stellt ich als Tableau zusammen. Muster des Gerinnens der Felsmassen süchte ich überall auf, und glaubte vieles zu sinden was für die porphyrartige Entstehung so mancher Breccien zeugte. Eine von Serenissimo angeschasste Suite von Chamouni ward im Museum folgemäßig aufgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten; Modelle und Panoramen jedes nach seiner Beise ausbewahrt, benuft und zur Evidenz gebracht.

Die Umgegenden Badens erregten burch Gimbernats Untersuchung und Behandlung ein wachfendes Interesse, und seine geologische Charte jener Gegend, von hoher Hand mitgetheilt, war bem augenblidlichen Bedurfniß unferer Studien überaus willtommen. Brocch i's Thal von Faffa forderte und auf, die Wadenbildung nach ihm und anderm ju studiren.

Heiferborthin auch für mich die schönften Exemplare beforgt.

Mawe's Auffah über Brasilien und die dortisigen Edelsteine gab und von dieser Seite eine nashere Kenntniß jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbared Verhältniß zwihm, und erhielt durch seine Vorsorge eine schöne Sammlung Englischer. Zinnstusen, wie immer; unmittelbar vom Urgebirgigewonnen, und zwar dießmal im Chloritgestein.

Geheimeraths von Leonhard große Tabellen= Werke, in Gesellschaft mit andern Naturforschern herausgegeben, erleichterten die Anordnung meines: Privateabinets:

Nicht geringe Aufflärungen in Geologie und Geographie jedoch verdankte ich der Europäischen Gesbirgscharte Sorriots. So ward mir, zum Veisspiel, Spaniens, für einen Feldherrn so chicanoser, den Guerillas so günstiger Grund und Boden auf einmal deutlich. Ich zeichnete seine hauptwasserscheide auf meine Charte von Spanien, und so ward mir jede Reiseroute, so wie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen der Art klar und begreissich; und wer gedachte kolosfale Charte seinen geognostischen, geologischen, geogra-

phischen und topographischen Studien mit Sinn gu Grunde legt, wird sich badurch aufs hochste gefor-

bert feben.

Die Chromatit beschäftigte mich im Stillen unausgefest; ich fuchte mir den Buftand berfelben in England, Franfreich, Deutschland gu vergegenwar: tigen, ich ftubirte vier Englische Schriftsteller, welche fich in biefem Sache hervorgethan, fuchte mir ihre Leiftungen und Ginnesweisen beutlich ju machen; es waren Bancroft, Sowerby, Dr. Reab und Bremfter. Ginerfeits bemerfte ich mit Ber: gnugen daß fie, burch reine Betrachtung ber Phano: mene, sich dem Naturwege genabert, ja ihn fogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern wurde ich bald gewahr, daß fie fich von dem alten Grethum, die Farbe fen im Licht enthalten, nicht vollig befreien konnten, daß fie fich der herkommlichen Ter= minologie bedienten und defhalb in die größte Ber= widelung geriethen. Much ichien befondere Brew= fter ju glauben, burch eine unendliche Musführlich= feit ber Berfuche werbe bie Sache geforbert, ba vielmehr mannichfaltige und genaue Erperimente nur Vorarbeiten ber mahren Naturfreunde find, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Reful= tat julett aussprechen ju fonnen.

Das Widerwartigste aber, was mir jemals vor Augen gekommen, war Biots Capitel über die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach salfcher Anglogie eines Magnetstabs, bas Licht auch in zwen Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung bes Unveransberlichsten und Unantastbarften erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Sah mit Beweisen zu verdecken, ward hier abermals die sammtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung geseht, so daß die Natur ganz und gar vor dem außern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter singe und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgfalt auf die Geschwulft verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich bis zur Unheilbarkeit sortarbeitete.

Und so war es mir benn auch ganz schrecklich, als ein akademischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Meyer in Göttingen, mit unglaublicher Nuhe und Sicherheit, vor hohen und einsichtigen Personen, den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiedersschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen, weder wußte was man gesehen hatte noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Rückfunft ohne Verwunderung. Auch ersuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Borweisung einiger

Willardfugeln, daß die runden Lichttheilchen, wenn fie mit den Polen aufs Glas treffen, burch und burch geben, wie fie aber mit dem Aequator antoms men, mit Protest zuruchgeschickt werben.

. Indeffen vermannichfaltigte ich die entoptifden Berfuche ind Grangenlofe, da ich benn gulett ben einfachen atmospharischen Urfprung entbeden mußte. Bu volliger leberzeugung bestätigte fich ber Saupt= begriff am fiebzehnten Juny bei gang flarem Simmel, und ich machte nun Anstalt die vielen Gingel: heiten ale Schalen und Sullen wegguwerfen, und ben Rern Natur- und Aunstfreunden mundlich und fchriftlich mitzutheilen. Dabei entbedte fich bag ein bem Mahler gunftiges ober ungunftiges Licht von dem biretten oder obliquen Biberfchein berrühre. Profestor Rour batte bie Gefälligfeit mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu lie= fern. Beibe Seiten, die belle fomobi als die buntle. fab man nun in gesteigerter Kolge nebeneinanber. jeder Beschauende rief aus, daß er die Chladnischen Kiguren gefarbt vor fich febe.

Der Auffat Leonardo da Vinci's über die Urfache der blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen
und Gegenständen, machte mir wiederholt große Freude: Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend auffassender an der Erscheinung selbst denkender sie durchdringender Künstler ohne weiterst das Nechte getroffen. Nicht weniger fam die Theil= nahme einzelner aufmerkender und denkender Mäu=

ner. Staaterath Souls in Berlin überfandte mir den amenten Auffat über phofiologe Karben, wo ich meine Sauptbegriffe ins Leben geführt fab. Gben fo erbaute mich Profeffor Segels Buftim= mung. Seit Schillers Ableben batte ich mich von aller Philosophie im Stillen entfernt, und fucte mur bie mir eingeborne Methodit, indem ich fie gegen Ratur, Runft und Leben wendete, immer gu großerer Sicherheit und Gewandtheit auszubilden. Großen Werth mußte deghalb fur mich baben, au feben und zu bedenten, wie ein Whilofovb von bem was ich meinerfeite nach meiner Beife vorgelegt, nach feiner Art Renntnig nehmen und bamit gebaren mogen. Und bierdurch mar mir vollfommen vergount bas gebeimnifvoll flare Licht, ale bie bochfte Energie, ewig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Kunst naherten sich dieses Jahr große Aufschlusse. Von Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde etz was dem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schönen sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause fahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Vorbereitung aus dem Stegreise nach Rudolstadt lenkte, und mich dort, an den erstaunenswürdigen Köpsen von Monte Cavallo, für lange Zeit herstellte, Nähere Kenntniß der Aeginetischen Marmore ward mir gleichfalls durch Zeichnungen des in Kom mit der Restauration Beauftragten; und zu einem

ber herzlichsten Erzeugniffe neuerer Kunft mendete ich mich burch eine gleiche Beraulaffung.

Boffi's Wert über das Abendmahl von Leo: nardo da Binci naber ju betrachten befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unfer Kurft aus Mavland mitgebracht hatte; Studium und Bergleichung berfelben beschäftigten mich lange, und fonft war noch manches und gur Betrachtung angenabert. Die architeftonischen Heberrefte von Gleufis, in Gefell: fcaft unfered Oberbandirectors Coubran betrach: tet, ließen in eine unvergleichliche Beit hinüber fehen. Schintele große bewundernemurbige Feber= geidnungen, die neuften Munchner Steindrude, Thierfabeln von Mengben, eine Aupferftich: fammlung aus einer Leipziger Auction, ein fchatend: werthes Delbilden von Rochlis verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten fest. Bulett fand ich Gelegenheit eine bedeutende Sammlung Majolifa angufchaffen, welche ihrem Berbienft nach unter neueren Runftwerfen fich allerdings zeigen burften. . .

Won eignen Arbeiten sag' ich folgendes. Um bes Divans willen sehte ich meine Studien Orientalischer Eigenheiten immer fort, und wendete viele Zeit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedeutung ist, so wird man es kaum seltsam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schönschreiben mit Eifer widmete, und zu Scherz und Ernst Orientalische mir vorliegende Manuscripte so nett als möglich, ja mit mancherlei hertommlichen Zierrathen nachzubilden suchte. Dem aufmerksamen Leser wird die Einwirkung dieser geistig technischen Bemühungen bei naherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die britte Lieferung meiner Werke, neunter bis zwölfter Band, erscheint zu Ostern; das zwepte Rhein= und Mapnhest wird abgeschlossen, das dritte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Neapel und Sicilien wird gedruckt, die Viographie über= haupt wieder vorgenommen. Ich verzeichne "die Meteore des literatischen himmels" und beschäftige mich "die Urtheilsworte Französischer Kritiser" aus der von Grimmischen Correspondenz auszuziehen; einen Aussach über die hohlmunzen, Regenbogen=Schüsselchen genannt, theil' ich den Freunden solcher Euriositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von hammerschen Erstlärung abdrucken, die jedoch kein Glück macht.

Won Poetischem mußt' ich nichts vorzuzeigen als die Orphischen Worte in funf Stanzen, und einen Irischen Todtengesang aus Glenarvon übersett.

Bur Naturkenntniß ermahne ich hier ein bedeustendes Nordlicht im Kebruar.

Uebereinstimmung des Stoffs mit der Form der Pflanzen belebte die Unterhaltung zwischen mir und Hoffr. Woigt, dessen Naturgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dankbar anzunehmen war. An die Verstäubung der Verberisblume und

Durch die Gefälligkeit Hofrath Dobereiners fonnte ich mich der stöcklichen Lehre im Allsemeinen fernerweit annähern. Zufällig macht? ich mir ein Geschäft, eine alte Ausgabe des Thomas Campanella de sonsu rerum von Drucksellern zu reinigen: eine Folge des höcht aufmerksamen Lessens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Graf Bouquoi erfreute auch seine abwesenden Freunde durch fernere gedruckte Mittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigsteit und um somehr ausprach, als sie und die personliche Unterhaltung desselben wieder vergegenswärtigte.

Da aus naherer Betrachtung der Howardischen Wolfenformen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmosphärischen Heichen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere Höhentafel forgfältig eingetragen, und so die wechselseitigen Bezüge im allgemeinen versinnticht und dadurch einer Prufung angenähert.

Sier schlieft sich nun, indem ich von Buchern zu reden gedenke, ganz naturlich die Ueberfetung des Indischen Megha-Duhta freundlichst an. Man hatte sich mit Wolken und Wolkenformen so lange getragen, und konnte nun erst diesem Wolkenboten in feinen tausendfältig veränderten Gestalten mit desto sicherer Anschauung im Geiste folgen.

Eng=

Englische Poesse und Literatur trat vor allen ansbern dieses Jahr besonders in den Vordergrund; Lord Borons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses anßerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggessellen fast aller Deutscheit und Nationalität zu versesen schen scheinen. Bei erleichterter Gelegenheit seine Werke zu sinden und zu besihen, ward es auch mir zur Gewohnheit mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich solgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Noman Glenarvon sollte und über mansches Liebesabenteuer besselben Aufschlusse geben; allein das voluminose Werk war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude bekannt hatte, wenn er uns in zwep mäßigen Bänden wäre dargereicht worden.

Bon Peter Pindar wünscht' ich mir, nach= bem ich seinen Namen so lange nennen gehört, end= lich auch einen deutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich dessen aber nur, daß er mir wie ein ber Carricatur sich zuneigendes Calent vorfam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Densmal eines herrlichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Natur edel und fraftig entwickelte. Das Leben Franklins sprach im All= gemeinen denselben Sinn aus, im Besondern him=
melweit von jenem verschieden. Bon fernen, bisher
unzugänglichen Gegenden belehrte und Elphin=
stons Kabul; das bekanntere dagegen verdeutlichte
Maffles Geschichte von Java ganz ungemein. Bu=
gleich traf das Prachtwerk indischer Jagden, besorgt
von Howett, bei und an, und half durch treffliche
Bilder einer Einbildungskraft nach, die sich, ohne
gerade diesen Punkt der Wirklichkeit zu treffen, ins
Unbestimmte wurde verloren haben. Auf Nordamerica bezüglich ward und Wielfaches zu Theil.

Bon Buchern und fonftigen Drudfdriften und beren Einwirkung bemerte folgenbed: Sermann über die alteste Griechische Mythologie interessirte bie Weimarischen Sprachfreunde auf einen hohen Grad. In einem vermandten Sinne Rapnouard Grammatif ber Momanischen Sprache. Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Welt. Aecht= heit ober Unachtheit, halbe ober gange Urfprünglich= feit murde durchgesprochen und burchgefochten. Daß man dem heroen gar manches abgehorcht batte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlande Ur= geschichte von Barth griff in unsere Studien ber Beit nicht ein; bagegen war ber Pfingftmontag von Professor Arnold in Strafburg eine hochft liebenswurdige Erscheinung. Es ift ein entschieden anmuthiges Gefühl, von dem man wohl thut fic nicht flares Bewußtfenn gu geben, wenn fich eine Nation in ben Gigenthumlichfeiten ihrer Glieber bespiegelt: benn ja nur im Besondern erkennt man, daß man Wermandte hat, im Allgemeinen sühlt man immer nur die Sippschaft von Abam her. Ich beschäftigte mich viel mit gedachtem Stud und sprachmein Behagen daran aufrichtig und umftandlich aus.

Bon Ereigniffen bemerte Beniges aber für mich und andere Bedeutendes. Seit vierzig Jahren gis Wagen, Pferd und Fuß Thuringen freus und quer burdwandernd war ich niemals nach Paulingelle gefommen, obgleich wenige Stunden bavon bin und ber mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode diese firchlichen Ruinen als bochft bedeutent und ehrwurdig zu betrachten; endlich aber mußte ich fo viel danon horen, die einheimische und reifende junge Welt rubmte mir den großartigen Anblid, daß ich mich entschloß meinen biegjährigen Geburtetag, ben ich immer gern im Stillen feverte, einfam. dort gugubringen. Gin fehr ichoner Tag begunftigte bas Unternehmen, aber auch hier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Fest. Oberforfimei= fter von Fritsch hatte von Ilmenau her mit meis nem Sohne ein frobes Gaftmabl veranftaltet, mbbei wir jenes von der Schwarzburg-Rudolffadtifchen Regierung aufgeraumte alte Bauwerf mit bei= terer Muße beschauen fonnten. Geine Entftebung fällt in ben Unfang bes zwölften Jahrhunderte, wo noch die Anwendung der Salbeirkelbogen fattfand. Die Meformation verfette foldes in die Bufte worin es entstanden war; das geiftliche Biel war

verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunkt weltlicher Gerechtsame und Einnahme bis auf den heutigen Tag. Zerstort ward es nie, aber zu ökonomischen Zwecken theils abgetragen, theils entstellt;
wie man denn auf dem Brauhause noch von den uralten Kolossalziegeln, einige hart gebrannt und glasirt, wahrnehmen kann; ja ich zweisle nicht, daß man
in den Amts- und andern Angebäuden noch einiges
von dem uralten Gebälke der sachen Decke und son
stiger ursprünglichen Contignation entdecken würde.

Aus der Ferne kam uns Nachricht von Zerstörung und Wiederherstellung. Das Berliner Schaufpielhaus war niedergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät ward und Weimaranern durch die Feperlichkeit, als der Großherzog vom Thron den Fürsten von Thurn und Taris, in seinem Abgeordneten, mit dem Postregal belieh, wobei wir sammtlichen Diener in geziemendem Schmuck, nach Naugesgebühr erschienen, und also auch unsrerseits die Oberherrschaft des Fürssten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feper Deutscher Studirender am 18 Juny zu Jena und noch bedeutender den 18 October auf der Wartburg eine ahnungsvolle Gegenswirkung verkündigten.

Das Reformations = Jubilaum verschwand vor diesen frischen jungern Bemühungen. Bor drep= hundert Jahren hatten tüchtige Manner Großes un= ternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet und mochte fich gang anderes von den neueften offentlich geheimen Bestrebungen erwarten.

Derfonliche Erneuerung früherer Gunft und Bewogenheit follte mich auch biefes Jahr ofter begluden. Die Rrau Erboringeffin von Beffen mufte mich niemals in ihrer Nabe, ohne mir Gelegenheit ju geben mich ihrer fortdauernden Gnade verfonlich ju verfichern. herr Staatsminifter von humbolbt fprach auch diefmal wie immer belebend und anregend bei mir ein. Gine gang eigene Ginmirfung jeboch auf langere Beit empfand ich von ber bedeuten= ben Angabl in Jena und Leivzig ftubirender junger Griechen. Der Bunfch, fich befonders Deutsche Bilbung anzueignen, war bei ihnen bochft lebhaft, fo wie bas Berlangen allen folden Gewinn bereinft gur Aufflarung, jum Beil ihres Baterlandes ju ver= wenden. Ihr Kleiß glich ihrem Bestreben, nur mar ju bemerten, daß fie, was den Sauptfinn bes Lebens betraf, mehr von Worten als von flaren Begriffen und Sweden regiert wurden.

Papadopulos, der mich in Jena ofters befuchte, rühmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmns den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn
der vortreffliche Mann von Tugend, Freiheit
und Vaterland spricht. Als ich mich aber erkundigte, was denn dieser treffliche Lehrer eigentlich
von Tugend, Freiheit und Vaterland vermelde, erhielt ich zur Antwort: das könne er so eigentlich

wicht fagen, aber Wort und Con Mangen ihm ftets wor ber Seele nach: Eugend, Freiheit und Baterland.

Es ist berfelbe, welcher zu jener Zeit meine Iphigenie ins Neugriechische übersetzte, und wunderbar
genug, wenn man das Stud in dieser Sprache und
in dieser Beziehung betrachtet, so druckt es ganz
eigentlich die sehnsüchtigen Gefühle eines reisenden
oder verbannten Griechen aus: benn die allgemeine
Sehnsucht nach dem Vaterlande ist hier unter der
Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz specifisch ausgebrückt.

Gine neue angenehme Befanntichaft machte ich an einem Kellenbergischen Behulfen Ramens Lippe, beffen flare Muhe, Entschiedenheit feiner Lebensgwede, Sicherheit von bem guten Erfolg feiner Wirfungen mir bochft fcabbar entgegentraten, und mich zugleich in ber guten Meinung fo für ihn wie für bas Institut bem er fich gewibmet hatte bestärk ten. Gar mannichfaltig mar ein ermunichtes Bieberfeben. Wilhelm von Schut von Siebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernft und Liefe. Dit biefem Freunde erging es mir indeffen febr wunderlich: bei dem Unfang jedes Gefpraches trafen wir in allen Dramiffen vollig aufammen; in fort= währender Unterhaltung jedoch famen wir immer weiter auseinander, fo bag gulegt an feine Ber-Standigung mehr zu benfen war. Gewöhnlich ereig= siete fich dies auch bei ber Correspondenz und per= urfacte mir mande Dein, bis ich mir biefen felten vorkommenden Wiberfpruch endlich aufzutofen das Glad hatte. Doch auch bas Umgefehrte follte mir begegnen, banfit es ja an feiner Erfahrung fehle. Hoftath Sirt, mit welchem ich mich, was bie Grundfate betraf, niemals hatte vereinigen fonnen. erfreute mich burch einen mehrtagigen Befuch, bei welchem, fo im gangen Berlauf als im Gingelnen. auch nicht die geringfte Differeng vorfam. Betrach: tete ich nun bas angebeutete Berbaltniß zu bei= ben Freunden genau, fo entsprang es baber, baß bon Schit aus bem Allgemeinen, bas mir gemaß war, ind Allgemeinereging, wohin ich ihm nicht folgen fonnte, Sirt bagegen bas beiberfeitige Allge= meine auf fich beruhen ließ, und fich an bas Gingelne hielt, worin er berr und Meifter war, wo man feine Gedanken gern vernahm und ihm mit Uebergengung guffimmte.

Der Besuch von Verliner Freunden, Staatsrath Hifeland und Langermann, Varnhagen von Enfe blieb mir, wie die Frommen sich auszustücken gewohnt sind, nicht ohne Segen: denn was kann segenreicher seyn als wohlwollende einstimmende Beitgenossen zu sehen, die auf dem Wege sich und andere zu bilden unaushaltsam fortschreiten?

Einjunger Batfch, an feinen Vater durch freundtiches thatiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinnernd, fehrte von Cairo zuruch, wohin er in Geschäften Europäifcher Raufleute gegangen war. Er hatte zwar treue aber feineswegs funftgemäße Zeichnungen von dorztigen Gegenden mitgebracht, so auch fleine Alterzthumer Aeguptischer und Griechischer Abkunft. Er schien mit lebendiger Thätigkeit dasjenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Vater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1 8 1 8

Der Divan war, auch den Winter über mit fo viel Reigung, Liebe, Leidenschaft gebegt und ge= pflegt worden, daß man den Drud deffelben im Mo= nat Mary angufangen nicht langer gauberte. Auch gingen die Studien immerfort, bamit man burch Noten, burch einzelne Auffage, ein befferes Berftandniß zu erreichen hoffen durfte: benn freilich mußte ber Deutsche ftuben, wenn man ihm etwas aus einer-gang andern Welt herübergubringen unter-Much hatte die Probe in bem Damenkalen= nabm. ber bas Dublicum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die 3wendeutigfeit: ob es Uebersehungen ober an= geregte oder angeeignete Nachbilbungen fepen, fam dem Unternehmen nicht zu Gute; ich ließ es aber feinen Bang geben, icon gewohnt bas Deutsche Publicum erft ftuben au feben, eh' es empfing und genoß.

Vor allen Dingen Schien sodann nothwendig bie

Charaktere der sieben Persischen Hauptdichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dies ward nur möglich, indem ich mich der von Hammerischen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treue zu bedienen trachtete. Alles ward herangezogen, An quetils Religionsgebräuche der alten Parfen, Bidpais Fabeln, Frentags Arabische Gebichte, Michaelis Arabische Grammatik, alles mußte dienen mich dort einheimischer zu machen.

Indeffen batten die von unferm Kurften aus Mailand mitgebrachten Geltenheiten, wovon fich ber gro-Bere Theil auf Leonardo's Abendmahl bezog, im bochften Grad meine Aufmertfamteit erregt. Dach eifrigem Studium ber Arbeit Boffi's über biefen Gegenstand, nach Vergleichung ber vorliegenden Durch= zeichnungen, nach Betrachtung vieler andern gleich= zeitigen Kunftleistungen und Vorkommniffe, marb endlich die Abhandlung gefdrieben wie fie im Druck vorliegt, und jugleich ins Krangofische übersett, um ben Mailander Freunden verftandlich zu fenn. gleicher Beit ward uns von borther ein abnlicher Biderftreit bes Untifen und Modernen, wie er fich auch in Deutschland ruhrt und regt, gemelbet; man mußte von borther auch über Claffifches und Romantisches volemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem diesem, bei irgend einer Pause, nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgebanten, baß Mprons Ruh auf den Mungen Dyrrachiums dem hauptsinne nach

aufbehalten fep: denn was kann erwünschter febn als entschiedenes Andenken des Höchsten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn kieß mich auch Philoskrats Gemählbe wieder aufnehmen, mit dem Vorsat das trümmerhaft Vergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Alterthum viertes Stud.

Ein wunderfamer Buffand bet hehrem Monden: fcein brachte mir bas Lieb um Mitternacht, welches mir befto lieber und werther ift, baid nicht fagen fonnte, mober es fam und wobin es wollte. Aufgeforbeet, und defhalb in feiner Entstehung flarer, aber doch eben fo wenig in ber Ausführung berechenbar, erfchien mir ju Ende bes Jahrs ein Gebicht, in furger Beit verlangt, erfunden, eingeleifet und vollbracht. Bu Berehrung Ihro Majeftat ber Kaiferin Mutter follte ein Mastenzug die vielfahrigen poetischen Leiftungen bes Beimarischen Mufentreifes, in einzelnen Gruppen geftalten und biefe einen Augenblich in höchfter Gegenwart verweilend, burch fchidliche Gebichte fich felbst erklaren. Er ward am 18 December aufgeführt, und hatte fich einet gunftigen Aufnahme und bauernben Erinnerns gu erfreuen.

Murz vorher war der 47te und 18te Band meisner Werte bei mir angelangt. Mein Aufenthalt in Jena war dießmal auf mehr als Eine Weise frucht=

bat. Ich hatte mich im Erker ber Tanne zu Camsborf einquartiert und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schöner Aus- und Umsicht, besonders der charakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beachtete sie, nach Howard, in Bezug auf den Varometer, und gewann mancherlei Einsicht.

Bugleich war das entoptische Farbencapitel an der Tagesordnung. Brewsters Versuche, dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hise, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens det Spiegeslung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meisnerseits, überzeugt vom Jusammenwirsen des Techsnische Mechanischen mit dem Dynamische Ideellen, tieß die Seebeckischen Kreuze auf Damastart sticken und konnte sie nun nach beliebigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16 Juny, und seine Gegenwart sorderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit.

In Carlobad sahich voll Bedauern ein wohlgears beitetes messingenes Nohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gesertigt, man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem wecke, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher alles leistet was man in diesem Capitel verlangen kann.

Bur Geognoffe maren und auch bie iconften Beitrage gefommen, mit bedeutenden Eremplaren aus Italien. Brocchi's Wert über Italianische Roffi= lien, Gommerings foffile Gidechfen und Rle-Bon ba erhuben wir und wieber in bermaufe. altere Megionen, betrachteten Berners Gang: theorie und Frend lebens Gadfifde Binnforma-Eine angefündigte Mineraliensammlung aus Norden fommt an, Berfteinerungen von der Infel Rugen durch Rosegarten, Mineralien aus Sicilien und ber Infel Elba burch Dbeleben. Die Lage bes Coleftins bei Dornburg wird erforfct. Durch besondere Gelegenheit tommt die Geognofie ber Bereinigten Staaten und naher. Bas für Bortheil daber entsvringt, wird auf freundliche und folibe Beife erwidert.

In Bohmen war sogleich die allgemeine Geognossie um besto ernster gefordert, als ein junger weitsschreitender Bergfreund, Namens Reupel, auf kurze Zeit mit uns zusammentraf, und eine Charte des Königreichs mir zu illuminiren die Gefälligkeit hatte, des Vorsahes in einer eigenen Schrift dieses Bestreben weiter zu führen und öffentlich bestannt zu machen. Man besuchte Haid ing ers Porcellansahrif in Ellbogen, wo man außer dem Material des reinen verwitterten Feldspathes auch das ausgebreitete Brennmaterial der Braunkohlen tennen lernte, und von dem Fundort der Zwillingsstrystalle zugleich unterrichtet wurde. Wir besuchs

ten Bergmeifter Befcorner in Schladenwalbe. erfreuten und an beffen instructiver Mineralien= fammlung, und erlangten jugleich am Tage eine Art von Ueberficht der Localitat bes Stodwerts. Im Granit einbrechende, ober vielmehr im Granit enthaltene, und fich burch Berwitterung baraus ablofende Theile, wie g. B. Glimmertugeln, murben bemerkt und aufgehoben. Go murben mir auch febr belehrende frostallographische Unterhaltungen mit Profesor Weiß. Er hatte einige troftallifirte Diamanten bei fich, beren Entwicklungsfolge er nach feiner boberen Ginficht mich gewahr werden ließ. Eine fleine Mullerische Sammlung, befonders inftructiv, mard gurecht gelegt; Rofenquars von Ronigewart gelangte zu mir, fo wie ich einige Bohmifde Chrofolithe gelegentlich anschaffte.

Bei meiner Rückehr fand ich zu hause Mineralien von Coblenz und sonstiges Belehrendes dieser Art. Auf die Akademie Jena war die Aufmerksamkeit der höchsten herren Erhalter ganz befonders gerichtet; sie sollte auss neue ausgestattet
und beseht werden. Man unternahm die älteren
Statuten der neuen Zeit gemäß einzurichten, und
auch ich, insofern die unmittelbaren Anstalten mit
der Akademie sich berührten, hatte das Meinige
durch diensame Vorschläge beigetragen. Das Bibliotheksgeschäft jedoch heischte seit Ansang des
Jahres fortgesetze und erweiterte Thätigkeit. Das
Local wurde in genaue Betrachtung gezogen, und

hauptfachlich was an Raumlichkeiten, ohne großen Aufwand zu gewinnen fen, artiftifch und band= werksmäßig überlegt, auch in wiefern bem gemäß bie Arbeit felbft begonnen und fortgefest werden fonne, mobluberdacht. Die Borfchlage ju ficherem Gang der Angelegenheit werden burch die boditen Sofe gebilligt und entschieden, und Accorde mit den Sandwerfern fogleich gefchloffen. Die Sauptfache blieb immer die Trodenlegung bes untern großen Saals. Wie man von außen gegen Graben und Barten au Luft gemacht batte, fo gefchah es nun auch von innen burch Vertiefung bes Sofes. Alles andere was jur Giderheit und Trodnig bes Ge= baudes dienen konnte, ward berathen und ausgeführt, daber die außere Berappung fogleich vorge= nommen. Rachdem auch im Innern gewiffe Sinberniffe mit Lebhaftigkeit befeitigt waren, warb nunmehr die Schloßbibliothef translocirt, welches mit befonderer Gorgfalt und Borficht gefcah, indem man fie in der bisherigen Ordnung wieber aufftellte, um bis gur neuen Anordnung auch die Benubung berfelben nicht zu unterbrechen. Meberhaupt ift bier ju Ghren ber Angestellten ju bemerten, bag bei allem Umfehren bes Bangen wie des Einzelnen die Bibliothek nach wie vor, ja noch viel ftarfer und lebhafter, benutt werden fonnte.

Hier finde ich nun eine Schuld abzutragen, inbem ich die Manner nenne, welche mir in diefem bochft perwickelten und verworrenen Geschäft treulich und jeder Unordnung gemäß mitwirkend fic erwiesen haben. Profesfor Gulbenapfel, bisberiger Genaifder Bibliothefar, batte unter bem vorigen Buftand fo viel gelitten, bağ er zu einer Beranderung berfelben freudig die Sand bot, und eine gewiffe bypochondrifche Sorgfalt auch auf die neue Beranberung mit Rathlichfeit binwendete. Rath Dulpius, Bibliothefar in Weimar, hatte bisher ber im Schlof verwahrten Buttnerifden Bibliothef vorgestanden, und versagte ju der Translocation der= felben feine Dienfte nicht, wie er benn auch manche neue nothig werdende Bergeichniffe mit großer Fertigfeit zu liefern wußte. Dr. Weller, ein junger fraftiger Mann, übernahm die Obforge über die oft miglichen Baulichkeiten, indem fowohl die Benugung ber Localitaten ju neuen 3weden als auch ber Wiedergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine fowohl gewandte als fortbauernbe Aufficht und Unleitung erforderten. Der Canilift Compter, ber bisherige Cuftos der Schlogbibliothet Farber thaten jeder an feiner Stelle und auf feine Weise bas Mögliche, so daß ich in diesem Falle die Liebe gur Sache und die Anhanglichkeit an mich fammtlicher Angestellten nicht genugsam zu rühmen mußte.

Innerhalb dieser arbeitsamen Zeit war der Werfauf der Grunerschen so hochst bedeutenden Bibliothek angekundigt, und sogar der Antrag gethan folche im Ganzen anzukausen und die Dubletten in

ber Kolge wieder zu veräußern. 3ch, als ein abgefagter Reind folder Operationen, bei benen nichts au gewinnen ift, ließ ben Grunerichen Ratalog mit ben Ratalogen fammtlicher Bibliothefen vergleichen und durch Buchftaben andeuten, mas und mo es fcon befeffen werbe. Durch biefe mubfelige und in ber Bwischenzeit oft getabelte Sorgfalt erschien aulest, wie viel Borgugliches bie offentlichen Unftalten icon befagen; über bas andere mas noch zu acquiriren mare, mard bie medicinische Racultat gefragt, und wir gelangten baburch mit maßigem Aufwand zu dem Inhalt ber gangen Grunerichen Bibliothef. Schon aber fonnte fich biefe neue nun eben erft Beftand gewinnenbe, in Gefolg ibres afabemifchen Rufes, einer auswartigen Aufmerkfam= . feit erfreuen, indem mit freundlicher Anmerkung ber Herzog von Egreton die von ihm berausge: gebenen Berte fammtlich einsendete. 3m Rovem= ber erstattete die Behorde einen Sauptbericht, melder sich bochften Beifalls um fo mehr getroften follte, als ber umfichtige Furft perfonlich von bem gangen Geschäftegange Schritt vor Schritt Kennt: niß genommen batte.

Die Oberaufsicht über die fammtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der bisherige Etat nicht

nicht mehr hinreichte. Dieß konnte zwar im Ganzem bei guter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden: allein das Unsichere war zu beseitigen, ja es mußten, mehrerer Klarheit wegen, neue Rechaungseapitel und eine neue Etatsordnung eingeführt werden. In diesem Augenblick war der bischerige Rechnungsführer, als Rentbeamter, von Herzoglicher Kammer an eine andere Stelle befördert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechaung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nebst Nechnungsformular aufzuschlein, blieb mir dem Vorgesetzen, der wegen Sigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Kunstverständigen bedienen konnte.

Much in diefes Jahr fallt ein Unternehmen, beffen man fich vielleicht nicht hatte unterziehen fol= len: das Abtragen bes Loberthors. Als namlich das, heiter auch von außen bergestellte Bibliothets= gebaude ben Bunfch hervorrief, gleicherweise bie nachfte bisher vernachläffigte Umgebung gereinigt und erheitert zu feben, fo that man ben Borfdlag. fowohl das außere als innere Loberthor abzutragen, gu gleicher Beit die Graben auszufüllen und badurch einen Marktplat fur Bolg- und Fruchtwagen, nicht weniger eine Verbindung der Stadt in Fenerege= fahr mit den Teichen ju bewirken. Das Lettere ward auch bald erreicht; als man aber an die in= nern Bebaude fam, burch beren Wegraumung man einen fattlichen Gingang der Stadt gu geminnen Goethe's Werte. XXXII. Bb.

hoffte, that sich eine Gegenwirfung hervor, gegründet auf die moderne Maxime, daß der Einzelne durchaus ein Necht habe gegen den Bortheil des Ganzen den seinigen geltend zu machen. Und so blieb ein höchst unschiedlicher Anblick stehen, den, wenn es glück, die Folgezeit den Augen unserer Nachkommen entziehen wird.

Für die Ginficht in hobere hilbende Runft be= gann biefes Jahr eine neue Epoche. Schon mar Nachricht und Beichnung ber Meginetischen Marmore ju und gefommen, bie Bildwerke von Phigalia faben wir in Beichnungen, Umriffen und ausgeführ= teren Blattern vor une, jeboch mar bas Sochfte une noch fern geblieben; baber forschten wir bem Parthenon und feinen Giebelbildern, wie fie die Reifenden bes fiebzehnten Sabrhunderts noch gefeben batten, fleißig nach, und erhielten von Paris jene Beidnung copirt, bie bamale zwar nur leicht gefertigt, doch einen beutlichern Begriff von der Intention des Gangen verschaffte, als es in der neuern Beit bei fortgefetter Berftorung moglich ift. Mus ber Schule bes Londner Mahlers Sandon fandte man une bie Copien in fcmarger Rreibe, gleich groß mit ben Marmoren, ba und benn ber Bercules und die im Schoos einer andern rubende Rigur. auch bie britte dazu gehörige Sigende, im fleineren Mafftab, in ein wurdiges Erstaunen versette. Gi= nige Weimarifche Runftfreunde hatten auch bie Gpysabguffe wiederholt gefeben, und befraftigten,

daß man hier die hochste Stufe der aufstrebenden Runft im Alterthum gewahr werde.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine kofibare Sendung von Kupferstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere gleichfalls höchst ernsthaft gemeinte Kunstepoche schauen. Die beiden Bande von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt, und was wir dahin gehöriges schon besaßen durchgesehen, und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberen angekauft.

Gleichfalls hochst unterrichtend, in einer neuern Sphare jedoch, war eine große Aupferstich-Sendung aus einer Leipziger Auction. Ich sah Jackfons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum erstenmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition, und fand sie in mehr als Sinem Sinne bedeutend. Sine jede Technik wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Vermögen hinausereichen.

Aus der Französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Nachbars nation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr fein Verdienst zugestehen, und so wenig irgend etwas das von ihr hertame, an seinen Besis heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auctionen gelungen, für ein Spottgeld, bedeutende, sogar in der Aunst und Kunstgeschichte

wohl gekannte, durch Anekdoten und Eigenheiten der Künstler namhafte große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Nadirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmter und beliebter Künstler, das Stück für zwey Groschen anzuschaffen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geähten Blättern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, den ich immer im Allgemeinen geschäft, auch im Einzelnen werth achten.

Gine Medaille, welche bie Mailander gu Ehren unferes Fürften als ein Andenken feines bortigen Mufenthalts pragen laffen, gibt mir Gelegenheit gur Plaftif gurudgutehren. Ich acquirirte gu gleis cher Beit eine vorzüglich icone Munge Alexanders; mehrere fleine Drongen von Bebeutung wurden mir in Carlebad theile fauflich, theile burch Freun besgeschent, gludlich zu eigen. Graf Colftoi's Badreliefe, beren ich nur wenige fannte, über= schickte mir ber wohlwollende Runftler, burch einen vorübereilenden Courier, und baß ich noch einiges Berftreute gufammenfaffe, bas Aupferwerk vom Campo Santo in Difa erneute bas Stubium jener alteren Epoche, fo wie im wunderbarften Gegenfat Das Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria, von bem munderlichen Sinnen und Denten gleichzeitiger Runftler ein Bei= fpiel vor Augen brachte. Bon ben in Paris beftell= ten awer Pferbeforfen, einem Benegianischen und Athenischen, fam jener zuerft und ließ und feine Worzüge empfinden, ehe uns der andere durch über= schwengliche Großheit dafür unempfänglich gemacht hätte.

## 1 8 1 9.

Von persönlichen Verhältnissen wäre solgendes zu sagen: die Königin von Würtemberg slirbt zu Ansang, Erbgroßherzog von Medlenburg zu Ende des Jahrs. Staatsminister von Voigt verläßt uns den 22 März, für mich entsteht eine große Lücke, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Princip. Er fühlte sich in der letzen Zeit sehr angegriffen von den unaufhaltsam wirkenden revolutionären Potenzen, und ich pries ihn deshalb selig, daß er die Ermordung Kohebue's, die am 23 März vorsiel, nicht mehr erfuhr, noch durch die hestige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich beunruhigt wurde.

In dem übrigens ganz ruhiger Gang und Zug der Welt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiferin von Ruhland in Weimar ein; ich sah in dieser Zeit den Grafen Stourdza und den Staatsrath von Köhler.

Erfreuliches begegnete dem Furstlichen Hanse, bas dem Herzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigniß, das allgemeine Heiterfeit verbreitete.

Der Aufenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Vergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch benn hin und her vicle Vewegung entstand; auch wurde die hohe Gesellschaft badurch vermehrt, daß Herzog von Meiningen und Prinz Paul von Mecklenburg, der Studien wegen, in Jena einige Zeit verweilten.

In Carlebad fab ich Kurft Metternich und beffen biplomatische Umgebung, und fand an ibm wie fonft einen gnabigen herrn. Grafen Ber n= ftorf lernt' ich verfonlich fennen, nachdem ich ihn lange Sabre batte vortheilhaft nennen boren, und ihn wegen inniger treuer Verhaltniffe gu werthen Freunden auch ichaben lernen. Much fab ich Graf Raunis und andere, die mit Raifer Frang in Rom gewesen waren, fand aber feinen barunter, ber von ber beutschfrommen Ausstellung im Valaste Caffa= relli hatte ein Gunftiges vermelben mogen. Grafen Carl Sarrad, den ich vor fo viel Jahren, als er fich ber Medicin zu widmen ben Entschluß faßte, in Carlsbad genau kannte, fand ich, zu mei= nem großen Bergnugen, gegen mich wieder wie ich ihn verlaffen, und feinem Berufe nunmehr leiben= Schaftlich treu. Seine gang einfach lebhaften Er= gablungen von ber beweglichen Biener Lebensweife verwirrten mir wirflich in den erften Abenden Sinne und Berftand, boch in ber Rolge ging es beffer; theils wurd' ich die Darftellung eines fo freiselhaften Treibens mehr gewohnt, theils beschränkte er sich auf die Schilderung seiner praktischen Thätigkeit, ärztlicher Verhältnisse, merkwürdiger Berührungen und Einstüsse, die eine Person der Art als Standes-, Welt- und Heilmann erlebt, und ich ersuhr in diesem Punkte gar manches Neue und Fremdartige.

Geheimerath Behrens von Berlin, ein sogleich Vertrauen erweckender Medicus, ward mir
und meinem Begleiter dem Dr. Nehbein, einem
jüngeren, vorzüglich einsichtigen und sorgfältigen
Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Verghauptmann von Trebra erinnerte
mich an den großen Verlust, den ich vor kurzem in
ihrem Gemahl, einem vieliährigen so nachsichtigen
als nachhelsenden Freund erlitten; und so ward ich
auch im Gespräch mit Prosessor Dietrich von Commotau an frühere Töpliger Momente hingewiesen,
alte Freude, altes Leid wieder hervorgerusen.

Bu hause, so wie in Jena, ward mir gar manches Gute durch bleibende und vorübergehende Perfonen. Ich nenne die Grasen Canitoff und
Bombelles, und sodann ältere und neuere Freunbe, theilnehmend und belehrend. Nees von
Esen bech, nach Berlin reisend und zurückehrend,
von Stein aus Breslau. Mannichfaltige Mittheilungen dieses thätigen rüstigen Mannes und
früheren Zöglings erfreuten mich. Ein gleiches
Werhältniß erneuerte sich zu Bergrath von her-

ber. General Superintenbent Rraufe ericbien als tieffranter Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Meußerung einem inwohnenden un= beilbaren lebel aufchreiben. Er empfahl den oberen Claffen bes Symnafiums Tiebaens Urania als ein claffisches Mert, wohl nicht bedenfend, bag bie von dem trefflichen Dichter fo gludlich befampfte 3weifelfucht gang aus der Mobe gefommen, daß niemand mehr an sich felbst zweifle, und sich die Beit gar nicht nebme an Gott zu zweifeln. Geine Gegenwart muthete mich nicht an; ich habe ihn nur cinmal gefeben, und bedauert daß er feine gerühmte Einsicht und Thatigfeit nicht auch an Beimarifchen Rirden und Schulen habe beweisen tonnen. Lebens= heiterer war mir ber Anblid ber gahlreichen Seebedifchen Kamilie, die von Murnberg nach Ber= lin zog, ben gludlichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bedauern rubmend, fruberer Jenaischer Verhaltniffe an Ort und Stelle fich leb= haft erinnernd, und nach Berlin mit freudiger Boff= nung hinschauent. Gin Befuch Dr. Schopen= hauers, eines meift verfannten, aber auch ichwer zu fennenden, verdieustvollen jungen Mannes, regte mich auf und gebieh gur wechselseitigen Belehrung. Ein junger Angestellter von Berlin, ber fich burch Calent, Magigung und Rleif aus bedenflichen Um= franden zu einer anfehnlichen Stelle, einem beque= men hauslichen Buftanbe und einer hubschen jungen Frau geholfen hatte. Major von Lud, ber Dain=

ger Sumorift, ber gang nach feiner Beife gum Befuch bei mir unversehens eintritt, fein Bleiben ohne Noth verfurzt und gerade aus Uebereilung die Reifegelegenheit verfaumt. Frang Nicolovius, ein lieber Bermandter, hielt fich langer auf, und gab Maum eine vielverfprechenbe Jugend gu fennen und zu ichagen. Gebeimerath von Billemer, ber die Kolgen einer für ihn hochst traurigen Angelegenheit großmuthig abzulenten fuchte, reif'te nach Berlin, um von Ihro Majeftat bem Ronig Berzeihung für ben Begner feines Cohnes zu erfiehen. Der Grieche Gigas besuchte mich ofters, auch batte ich feine Landeleute, die um bobere Bilbung au gewinnen nach Deutschland gefommen waren, immer freundlich aufgenommen. Orafident von Belten aus Baprenth, fo fehr wie jeder Borge= fette von atademischer Turbuleng beunruhigt, be= fucte mich, und man fonnte fich über bie bamals fo bringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mittheilen. Die Beimar: und Gothaifden Regierungebevollmächtigten von Conta und von Sof fprachen gleichfalls wegen akademischer Beforgniffe bei mir ein. Gin Gobn von Baggefen erfreute mich durch beitere Gegenwart und unbewundenes Gefprach. Ernft von Schiller, bem es bier nicht gluden wollte, ging einer Unftellung im Dreufifchen entgegen. Cobann lernte ich noch einen jungen Chemicus, Namens Munge, tennen, ber mir auf gutem Wege zu fenn ichien.

Des Untheils bab' ich nunmehr ju ermabnen, ben man meinem fiebzigften Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten ber gu ichenfen ge= neigt war. Durch eine munderliche Grille eigenfin= niger Berlegenheit fuchte ich ber Feper meines Ge= burtstage jederzeit auszuweichen. Diegmal batte ich ihn amischen Sof und Carlebad auf der Reise au= gebracht; am letten Orte fam ich Abende an, und in beschränktem Sinne glaubt' ich übermunden an haben. Allein am 29 August follte ich zu einem icon besprochenen Gaftmahl auf ben Dofthof eingeladen werden, wovon ich mich, in Rudficht auf meine Befundheit, nicht ohne Grund, entschuldigen mußte. Much überraschte mich aus ber Kerne noch gar mannichfaltiges Gute. In Krantfurt am Main hatte man am 28 August ein icones und bedeuten= bes Rest gefevert; die Gesellschaft ber Deutschen Geschichtstunde hatte mich jum Ehrenmitgliede er= nannt, die Ausfertigung befhalb erhielt ich burch ministerielle Belegenheit. Die Medlenburgifden herren Stande verehrten mir zu biefem Tage eine goldne Medaille, als Dankzeichen für den Runft= antheil den ich bei Verfertigung ber Blücherifden Statue genommen batte.

## 1 8 2 0.

Nachbem wir den 29 Mars eine Mondverdunflung beobachtet hatten, blieb die auf den 7 Gep= tember angefundigte ringformige Sonnenfinsterniß unfer Augenmerf. Auf ber Sternwarte gu Jena wurden vorläufige Beidnungen berfelben verfertigt. ber Tag tam beran, aber leiber mit gang überwolftem Simmel. In dem Garten der Pringeffinnen maren Ginrichtungen getroffen, bag mehrere Derfonen zugleich eintreten fonnten. Gerenissimus befuchten ihre lieben Enfel gur guten Stunde, bas Gewolf um die Sonne ward lichter, Anfang und Mitte fonnten vollfommen beobachtet werben, und ben Austritt, bas Enbe zu feben begab man fich auf die Sternwarte, wo Profesfor Doffelt mit an= bern Angestellten beschäftigt war. Auch bier gelang bie Betrachtung, und man fonnte vollfommen gufrieden fenn, mahrend in Beimar ein bed dter Simmel jede Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Carlsbad beobachtete ich die Wolkensormen ununterbrochen, und redigirte die Bemerkungen daselbst. Ich sehte ein solches Wolkendiarium bis Ende July und weiter fort, woburch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände auseinander immer mehr kennen lernte, und endlich eine Zusammenstellung der Wolkensormen auf einer Tafel in verschiedenen Felbern unternehmen konnte. Nach Hause zurückges

fehrt, besprach ich die Angelegenheit mit Professor Posselt, welcher daran sehr verständigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Eisenach Wetzterbeobachtungen eingesendet. Von Büchern förzberte mich am meisten Brandes Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Fache. Dittem ars Arbeiten wurden benutt, freilich nicht in dem Sinne wie es der gute Mann wünschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelafen; der Beivederische Katalog kam zu Stande, und ich sah mich dadurch veranlaßt die Geschichte der Weimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein Französisches heft überseßen, das in galantem Vortrag die Vermehrung der Eriken anzieth und anleitete. Jäger über Mißbildung der Pflanzen, Decandolle Arzneykräfte derselben, Henschel gegen die Serualität, Nees von Esenbecks Handbuch, Nobert Braun über die Spugenesisten wurden sämmtlich beachtet, da ein Ausenthalt in dem botanischen Garten zu Jenamir dazu die erwünschtesse Muße gab.

Bebentender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben; herr Doctor Carus theilte von einem Kirchhof in Sachsen ein gartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche, zu den Särgen hinabgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich fuhr fort mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze die

den Eriumph der Metamorphose im Offenharen fevert. Indessen war durch die Neise Desterreichischer und Bayerischer Naturforscher nach Brasilien die lebhafteste Hoffnung erregt.

Muf meiner Reise nach Carlsbad nahm ich den Beg über Bunfiedel nach Alexandersbad, wo ich die feltsamen Trummer eines Granitgebirges nach vielen Sahren feit 1785 jum erstennigl wieder beobachtete. Mein Abscheu vor gewaltsamen Er= flarungen, die man auch bier mit reichlichen Erd= beben, Bulcanen, Wafferfluthen und andern Titanifden Greigniffen geltend zu machen fuchte, ward auf ber Stelle vermehrt, ba mit einem rubigen Blid fich gar wohl erfennen lief, bag burch theil= weife Auflosung wie theilweife Beharrlichkeit bes Ur= gefteins, durch ein baraus erfolgenbes Stebenbleiben, Sinten, Sturgen, und zwar in ungeheuern Maffen, biefe faunenswurdige Erfcheinung gang naturgemäß fich ergeben habe. Auch biefer Gegenstand mard in meinen wiffenschaftlichen Seften wortlich und bilblich entwidelt; ich zweifle jedoch daß eine fo ruhige Un= ficht bem turbulenten Beitalter genügen werde.

In Carlsbad legte ich die alte geognöstische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stude des Granits vom Schloßberge und Bernhardtsfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speciellere Folge, auf Porcellan= und Steingutsfabrication sich beziehend, zugleich die natürlichen unveränderten

Stude enthaltend, warb angefügt. Eine folche volls ftandigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und Taris und seiner Umgebung vor, welcher bei theilnehmendem Besuch mit dem Aufgewiessenen zufrieden schien.

Den pseudovulcanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige, Behuss des Wegebaues, neu aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dallwiß und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war est augenfällig wie die ursprünglichen Schichten des früheren Flößegebirges, ehmals innigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porcellaniassis, in ihrer alten Lage verharrten, da denn a. B. auch eine ganze Schicht stenglichten Eisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete, und Veranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammlung, als die eigenen und Freundescabinette, mit großen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Alls ich nun hierauf den, durch den Wegebau, immer weiter aufgeschlossenen Kammerberg bei Eger bestieg, forgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten desselben genau ansah, so mußt' ich freilich zu der Ueberzeugung des Bergrath Reuß wieder zurückehren, und dieses problematische Phänomen für pseudovulcanisch ansprechen. Dier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschiefer wie dort spätere Thonstößlager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert.

Diese Ueberzeugung einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eignes gedrucktes Heft anzunehmen; benn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Wunder wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Ellbogen, benen man bei der Größe einer Kinderfaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundtypus, woraus alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstücke an Herrn von Schreibers nach Bien gesendet.

Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Sarlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da mandenn doch immer vorsähliche Feuer- und Gluthverssuche anstellt, um zu den Naturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flasschenfabrik zu Zwähen dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich die chemischen Erfolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ansbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem heftigsten Brande sich äußerstregelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Coblenz aus natürlischen Thon und daraus übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jungere Freunde verforgten mich mit Mufterftuden von dem Urgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus benen man eine vollig spftematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in ihren hartefien Feld : und Gangtheilen anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerlehten Formation zeigte uns der Steinschneider Facius. Er hatte in einem Tuffsteinconglomerat, welches mancherlei abgerunzbete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gesunden, woraus ein Obelisk mit allerlei nicht Aegpptischen Beichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite, won leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offenzbar zufällige Erscheinung aus vorwaltenden Umständen zu erklären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der Medlenburgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Reite aus Toprol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich Dänischer Kammerherr, schöne Opale von den Ferroe-Inseln.

An Buchern waren mir sehr angenehm: Noose über Basaltgenese, ein alter Gleichzeitiger, der auch noch an alten Begriffen hielt; ferner dessen Symbola; einen Auszug des ersteren theilt' ich im Drucke mit, einer des letzteren liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers Aörolithen fors derten und auch in diesem Capitel. Von England waren sehr willsommen The first Principles of Geology, by G. B. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerischen Ansichten, die man nun schon so viele Jahre gewohnt war, in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, war aufregend ergöhlich.

Eine große geologische Charte von England war burch besondere Aussührung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung höchst förderlich. Als selbstthä= tig lieferte ich zur Morphologie und Naturwissen= schaft des ersten Bandes drittes Heft.

Krifde Luft au Bearbeitung ber Karbenlehre ga= ben die entoptischen Karben. 3ch hatte mit großer Sorgfalt meinen Auffat im August diefes Jahre abgefchloffen und bem Druct übergeben. Die Ablei= tung, ber ich in meiner Farbenlehre gefolgt, fand fich auch bier bemabrt; der entortifche Apparat mar immer mebr vereinfacht worden. Glimmer : und Gppeblattden murden bei Berfuchen angewendet, und ihre Wirtung forgfältig verglichen. 3ch hatte bad Glud mit herrn Staaterath Schul & biefe Un= gelegenheit nochmals durchaugeben, fobann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Karben= lebre. Durfinge gur Kenntnif bes Gebens marb ausgezogen und bie Wiberfacher meiner Bemubungen nach Jahren aufgeftellt.

Bon theilnehmenden Freunden wurd' ich auf ein Wert aufmertsam gemacht: Nouvolle Chroagénésie par le Prince, welches als Wirfung und Bestätigung meiner Farbenlehre angesehen werden tonne. Beinaherer Betrachtung fand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Verfasser war auf demsfelben Wege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er forderte weder sich noch andere, indem er, wie Doctor Read auch gethan,

etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle sehen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erlenchtung ers griffen und aufgeklärt, doch so schnell wieder in die Finsterniß seines Individuums zurückfällt, wo er sich alsbann mit einem schwachen Laternchen kimmmerlich fortzuhelsen sucht.

Mar manderlei Betrachtungen iber bas Bertonis men in ben Biffenschaften, über Borfchritt und Metarbation, ja Midfdritt, werben angestellt. Der fich immer mehr an ben Sag gebenbe, und boch im= mer geheimnifvollere Bezug aller phofitalifden Pha= nomene auf einander ward mit Befdeibenheit be= trachtet und fo die Chladnifden und Seebedifden Riguren parallelifirt, als auf einmal in ber Entbedung bes Bezugs bes Galvanismus auf bie Man= netnabel, burch Prof. Der fte bt, fich uns ein bei= nahe blendendes Licht aufthat. Dagegen betrachtete ich ein Beifpiel des fürchterlichften Obscurantismus mit Schreden, indem ich bie Arbeiten Biote über die Wolgrisation bes Lichtes naber stubirte: Man wird wirflich frant über ein foldes Verfahren; bergleichen Theorien, Beweis: und Ansführungsgrten find mahrhafte Refrofen, gegen welche bie leben= bigfte Organisation sich nicht herftellen fann.

Der untere große Jenaische Bibliothetsaal war nun in der hauptsache hergestellt; die Repositorien, die sonst der Lange nach den Naum verfinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht gehörig auf. Gin buntes, von Sereniffimo verebrtes alt: beutfches Renfter ward eingefest und baneben bie Sposbuften ber beiden Gerren Matritoren aufge-Rellt, in dem oberen Saal ein geraumiger Pult eingerichtet und fo immer mehreren Erforderniffen Benuge geleiftet. Um in ben allzu einfachen, unvergierten, bem Auge wenig Ergobliches bietenden Ga-Jen einige Erheiterung angubringen, bachte man auf fombolifde, die verfchiedenen geiftigen Chatig= feiten bezeichnende Bilder, welche fonft fo beliebt, mit Sinnspruden begleitet, in allen wiffenschaftli= den Anfralten bem Befucher entgegen leuchteten. Einiges murbe ausgeführt, anderes burch Berrn Schintels Gefälligfeit vorbereitet, bas Meifte blieb als Stigge, ja nur als bloger Gebante gurud. Die Buderifden Deductionen wurden durch Bulpin & fatalogirt, ein Bobmifches Manufcript, auf Suffene Beiten bezüglich, durch Dr. Blota überfest, ein Saurtbibliothets : Bericht erstattet, eine überfichtliche Fortwirfung burch ausführliche Tagebucher und Dr. Bellers verfonliche Berichterftat= tung möglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte uns die Anlage eines neuen Glashauses, nach dem Befehl Sevenissimi, und unter dessen besonderer Mitwirtung. Nis und Anschlag wurden geprüft, die Accorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Antauf der Startisch en Praparatensammlung für das angtomische Cabinet

gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein neues Local forderte, noch aufgeschoben. Der untere große Saal im Schlosse, der seit Entsernung der Buttnerischen Bibliothet noch im Buste lag, ward völlig wieder hergestellt, um verschiedene Euriosa darin aufzubewahren. Ein bedeutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das bei mehrmaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden war, ließ sich nun reparirt ruhig wieder aufrichten.

In Weimar ging alles feinen Gang; das Mungeabinet war an Bulpius zu endlicher Einordnung übergeben worden, auch fam die Actenrepositur völlig in Ordnung.

Bu meinem Geburtetagefefte batte voriges Sabr bie angesehene Gesellschaft ber Deutschen Alterthus mer in Krantfurt am Main die Aufmertfamteit, mich unter die Chrenmitglieder aufzunehmen. Inbem ich nun ihre Forderungen naber betrachtete, und welche Theilnahme fie allenfalls auch von mir munichen fonnte, fo ging mir ber Bedante bei, es mochte wohl auch ein Vortheil fenn, in fpatern Jahren, bei hoherer Ausbildung, in ein neues Rach gerufen zu werden. Es lag auf der Jenaischen Bibliothet ein geschäßtes Manuscript von der Chronif des Otto von Frevfingen, auch einige andere, welche nach bem Bunfch jener Gefellschaft follten befchrieben merben. Mun hatte ber Bibliothekfchreiber Compter ein besonderes Calent ju bergleichen Dingen, es gludte ihm die Nachahmung der alten Schriftzuge ganz besonders, deswegen er auch die genaueste Aufmerksamkeit auf so etwas zu legen pflegte. Ich verfertigte ein sorgfältiges Schema, wornach die Codices Punkt sur Punkt verglichen werden sollten. Hiernach sing er an gedachtes Manuscript des Otto von Freysingen mit dem ersten Strasburger Abbruck desselben zu vergleichen; eine Arbeit die nicht sortgeseht wurde. Im Ganzen ward jedoch die Beschäftigung eine Zeit lang fortgeseht, so wie das Bershältniß zuherrn Buch ler in Frankfurt unterhalten.

Bu gleicher Beit erfaufte die Frau Erbgrofbergo: gin aus der Auction des Canonicus Dit gu Roln eine wohlerhaltene filberne Schale, beren eingegrabene Darftellung fowohl als Infdrift fich auf einen Taufact Kriedrich des Erften beziehen und auf einen Dathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck für Frankfurt copiet, daselbst und an mehreren Orten commentirt; aber eben hieraus zeigte fich, wie unmöglich es fen antiquarifde Meinungen git vereinigen. Ein befhalb geführtes Actenheft ift ein merkwurdiges Beisviel eines folden antiquarifch= fritischen Diffensus, und ich laugne nicht, bag mir nach folder Erfahrung weitere Luft und Muth au biefem Stubium ausging. Denn meiner gnabigften Rurftin hatte ich eine Erflarung ber Schale ange= fundigt, und ba immer ein Wiberfpruch bem andern folgte, fo ward die Sache bergeftalt ungewiß, baß man taum noch die filberne Schale in ber Sand gu

halten glaubte und wirflich zweifelte, ob man Bilb und Infchrift noch vor Augen habe.

Der Triumphaug Mantegna's, von Unbreas Andreani in Solz geschnitten, batte unter beit Runftwerfen des fechiebnten Sabrbunderts von jeber meine großte Aufmertfamfeit an fich gezogen. 3ch befaß einzelne Blatter beffelben, und fab fie voll= ffandig in feiner Sammlung obne ibnen eine leb= hafte Betrachtung ihrer Folge zu widmen. Endlich erhielt ich fie felbit und fonnte fie ruhig neben und binter einander befchanen; ich ftudirte den Bafari defhalb, welcher mir aber nicht zufagen wollte, Do aber gegenwartig bie Driginale feven, ba fie, als auf Cafeln gemablt, von Mantua weggeführt worbensehliebmir verborgen. Ich batte meine Blatter eines Morgens in dem Jenaischen Gartenbaufe voll= ftanbio aufgelegt, um fie genquer zu betrachten, als berjunge Mellifch, ein Gobn meines alten Freun= bes, hereintrat und fich alfobald in befannter Gefellschaft zu finden erflatte, indem er furz vor feiner Abreife aus England fie ju Samptoncourt wohl= ethalten in ben foniglichen Simmern verlaffen batte. Die Nachforschung ward leichter, ich erneuerte meine Bethaltniffe ju herrn Dr. Dobben, welcher auf Die freundlichfte Beife bemuht mar allen meinen Bunichen entgegen zu fommen. Bahl, Mass Bu= ftand, ja die Geschichte ihres Befiges von Carl bem Erften ber, alles ward aufgetlart, wie ich foldes in Runft und Alterthum IV Band II Seft umfiand=

Iich ausgeführt habe. Die von Mantegna selbst in Aupfer gestochenen Driginalblatter aus dieser Folge kamen mir gleichfalls durch Freundesgunst zur Hand, und ich konnte alle zusammen mit den Nachweisungen von Bart sich verglichen, nunmehr ausführlich erkennen und mich über einen so wichtigen Punkt der Kunstgeschichte ganz eigens aufklären.

Von Jugend auf war meine Freude mit bilben= ben Runftlern umaugeben. Durch freie leichte Bemihung entstand im Gesprach und aus bem Gesprach etwas vor unfern Alugen; man fab gloich, ob man fich verftanben hatte und tonnte fich um befto eber verftandigen. Diefes Bergnugen ward mir biegmal in hohem Grabe: herr Staaterath Schuly brachte mir brev murdige Berliner Runfiler nach Jena, wo ich gegen Ende des Sommers in ber gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufhielt. herr Geb. Rath Schinfel machte mich mit ben Absichten feines neuen Theaterbaues befannt und wies jugleich unschäßbare landschaftliche Kederzeichnungen vor, die er auf einer Meife ins Eprol gewonnen hatte. Berren Died und Daud mobellirten meine Bufte. erfterer zugleich ein Profil von Freund Rnebel. Gine lebhafte ja leidenschaftliche Runftunterhaltung ergab fich babei, und ich durfte diefe Sage unter bie Schonften bes Sabres rechnen. Nach vollbrachtem Modell jin Thon forgte Sofbildhauer Raufmann für eine Gupsform. Die Freunde begaben fich nach Beimar, wobin ich ibnen folgte, und bie angenehm= sten Stunden wiederholt genoß. Es hatte sich in den wenigen Tagen soviel Productives — Anlage und Aussuhrung, Plane und Borbereitung, Belehrens des und Ergöhliches — zusammengedrängt, daß die Erinnerung daran immer wieder neu belebend sich erweisen mußte.

Von den Berlinischen Kunstyuständen ward ich nunmehr aufs vollständigste unterricktet, als Hofzrath Meyer mir das Tagebuch eines dortigen Aufenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im Allgemeinen, durch dessen Ausstäde in Bezug auf Kunstschulen und Kunstsamm-lungen, bis zu Ende des Jahrs lebendig erhalten wurde. Von moderner Plastit erhielt ich die vollsständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolstoi, zu Ehren des großen Befreiungstrieges, in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobensewerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, setzten die Weimarischen Kunstsreunde in Kunst und Alterthum mehr auseinander.

Leipziger Auctionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Rupferstichsammlung belehrende Beispiele. Braundrucke, nach Rafaelin da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Verfahrungsart der Runstler und Nachbildner erfreulichen Aufschluß. Die Sacramente von Poussin ließen tief in das Naturell eines so bedeutenden Kunstlers hineinschausn. Alles war durch den Gedanten gerechtfer-

tigt, auf Kunftbegriff gegründet; aber eine gewisse Maivetat, die sich selbst und die Herzen anderer aufschließt, fehlte fast durchaus, und in folchem Sinne war eine Folge so wichtiger und verehrter Gegenstände höchst forderlich.

Auch tamen mir gute Abbrude zu von Saleben mange Aquatinta nach forgfältigen Nahlischen Beichnungen der vier Casseler Claude Lorains. Diese sehen immerfort in Erstaunen und erhalten um so größeren Werth, als die Originale, aus unserer Nachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur wenigen zugänglich bleiben.

Der wadete, immer fleißige, ben Beimarifchen Runftfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Smelin fendete von feinen Rupfern zum Dirgil ber Bergogin von Devonsbire bie meiften Drobeabdrude. Go febr man aber auch bier feine Rabel bewunderte, fo fehr bedauerte man, daß er folchen Orginalen babe feine Sand leiben muffen. Blatter, jur Begleitung einer Drachtausgabe ber Meneis von Annibal Caro bestimmt, geben ein trauriges Beisviel von ber modernen realistischen Tendenz, welche fich hauptfachlich bei ben Englan= bern wirtfam ermeift. Denn mas fann wohl trauriger fenn, ale einem Dichter aufhelfen ju wollen burd Darftellung mufter Gegenden, welche bie lebhaftefte Einbildungefraft nicht wieder anzubauen und ju bevoltern mußte? Dug man benn nicht fcon aunehmen, bag Birgil au feiner Beit Mube gehabt fic

jenen Urzustand der Lateinischen Welt zu vergegenwärtigen, um die längst verlassenen, verschwundenen, durchans veränderten Schlösser und Städte einigermaßen vor den Römern seiner Zeit dichterisch aufzustuhen? Und bedenkt man nicht, daß verwüstete, der Erdeigleich gemachte, versumpste Localitäten die Einbildungstraft völlig paralpstren und sie alles Aufund Nachschwungs, der allenfalls noch möglich wäre, sich dem Dichter gleichzustellen, völlig berauben?

Die Munchener Steindrude ließen uns die unaufhaltfamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technit von Zeit zu Zeit anschauen. Die Aupfer zum Faust, von Wet sich gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, bichst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die versammelten Minister beim Wiener Congresse darstellend, ein Geschent der Frau Herzogin von Eurland, nahm in den Porteseuslen bestavösten Kormatst seinen Vlab.

Der alteste Grundsatz der Chromatit: die forpetliche Farbe sept ein Dunkles, das man nur bei durchscheinendem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten: Schweizerlandschaften, welche König von Schaffhausen bei uns aufstellte. Ein fraftig Durchschienenes setze sich an die Stelle des lebhast Beschienenen und übermannte das Auge so, daß anstatt des entschiedensten Genusses endlich ein peinvolles Gefühl eintrat.

Schließlich habe ich noch dantbar einer Steinbruck gugebenten, welcher von Maing aus meinen dießichrigen Geburtstag fevernd, mit einem Gebicht freundlich gesendet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine theuren Landsteutemirzugedacht hatten. Als anmuthige Berzietung einer idplischen Gartenscene, wie der erste Freundes: Gedanke die Absicht anssprach, war' es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbstständige Prachtmasse wares wohl geziemender sie bescheiden zu verbitten.

Aber zu höheren, ja zu den höchten Kunstbettrachtungen wurden wir aufgesordert, indem die Baus und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache famen. An das Parthenon wurden wir aufs neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam und nähere Kunde, nicht weniger von dem Phisgalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr und priesen und glücklich auch dies erlebt zu haben.

And ein gleichzeitiger Freund feffelte Trieb und Einbildungstraft am Alterthum: das neuefte heft von Eifch beine Bildwerten zum homer gab zu manden Bergleichungen Anlaß: Der Mailandische Cober der Ilias, obgleich aus späterer Beit, war für die Kunstbetrachtungen von großem Belang, indem offendardltere herrliche Kunstwerte darin nachgebildet und beten Andenten badurch für und erhalten worden.

Der Aufenthalt herrn Rabe's in Rom und Reapel war für und nicht ohne Wirkung geblieben:

Bir hatten auf bobere Beranlaffung bemfelbigen einige Aufgaben mitgetheilt, wovon febr fcone Refultate und überfendet wurden. Gine Copie der 211bobrandinischen Sochzeit, wie ber Runftler fie vorfand, ließ fich mit einer alteren, vor brengig Sab= ren gleichfalls febr forgfältig gefertigten, angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um bas Colorit ber Dompejifden Gemablbe wieber ins Gebachtnif au rufen, bavon einige Copien gewünscht, ba une benn ber madere Runftler mit Nachbilbung ber befannten Centauren und Tangerinnen bochlich erfreute. Das dromatifde Bartgefühl ber Alten zeigte fich ihren übrigen Verbiensten vollig gleich, und wie follt' es auch einer fo harmonischen Menschheit an biefem Sauptpunkte gerade gemangelt haben? wie follte, ftatt diefes großen Runfterforderniffes, eine Luce in ihrem vollständigen Wesen geblieben fen?

Als aber unser werther Künstler bei der Rudzreise nach Nom diese seine Arbeit vorwies, erklärten sie die dortigen Nazarener für völlig unnüß und zwedwidrig. Er aber ließ sich dadurch nicht irren, sondern zeichnete und colorirte, auf unsern Rath, in Florenz einiges nach Peter von Cortona, wodurch unsere lleberzeugung, daß dieser Künstler besonders für Farbe ein schones Naturgefühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Wäre seit Ansang des Jahrzhunderts unser Einsuß auf Deutsche Künstler nicht ganz verloren gegangen, hätte sich der durch Frömmeley erschlafste Geist nicht auf ergrauten Moder

zuruckgezogen, so wurden wir zu einer Sammlung ber Art Gelegenheit gegeben haben, die dem reimen Natur und Kunsthlick eine Geschichte alteren und neueren Solorits, wie sie schon mit Worten versaßt worden, in Beispielen vor Angen gelegt hatte. Da es aber einmal nicht sepn sollte, so such ten wir nur uns und die wenigen zunächst Verbünzbeten in vernünftiger Ueberzeugung zu bestärten, indeß jener wahnsinnige Sectengeist keine Schen trug das Verwersliche als Grundmaxime alles künstlerischen Handelns auszusprechen.

Mit eigenen kunstlerischen Productionen waren wir in Weimar nicht gludlich. Heinrich Muller, der sich in Munchen des Steinbrucks besteißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Beichnungen, worunter auch Karstensche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein das unter dem Namen Weimarische Pinatothet ausgegebene erste heft gewann, bei übersülltem Markt, wo noch dazu sich vorzüglichere Waare sand, keine Käuser. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft innehalten, in hoffnung, bei verbesserter Technik in der Folge dasselbe wieder aufzunehmen.

Als mit bildender Kunft einigermaßen verwandt bemerke ich hier, daß meine Aufmerksamkeit auf eigenhändige Schriftzuge vorzüglicher Personen diesses Jahr auch wieder angeregt worden, indem eine Beschreibung des Schlosses Friedland, mit Facsimis

le's von kedentenden Namen aus dem dreußigiahrisgen Kriege, herauskam, die ich an meine Originals Documente fogleich ergänzend anschloß. Auch erschien zu derfelben Zeit ein Portrait des merkwursdigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgeübten Hand des Director Langer in Prag, wodurch denn die Geister jener Tagezwiesach an-und wieder berangebannt wurden.

Bon gleicher Theilnahme an Werten mancher Art mare foviel ju fagen. hermanne Programm über das Wefen und bie Behandlung der Motholo= gie empfing ich mit ber Sochachtung, die ich ben Arbeiten dieses vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet hatte: denn was fann und zu boherem Bortheil gereichen, ale in die Unfichten folder Manner einzugehen, die mit Tief = und Scharffinn ibre Aufmertfamfeit auf ein einziges Biel binrichten? Gine Bemerfung fonnte mir nicht entgeben, baf bie fpracherfindenden Urvolter, bei Benamung ber Da= turerscheinungen und beren Berehrung als malten= ber Gottheiten, mehr durch bas Furchtbare als durch bas Erfreuliche berfelben aufgeregt worden, fo baß fie eigentlich mehr tumultuarisch zerstörende als ru= big ichaffende Gottheiten gewahr murden. Dir fdienen, ba fic denn boch biefes Menschengefdlecht in feinen Grundzügen niemals verandert, die neueften geologischen Theoristen von eben dem Schlage, die ohne feuerspeiende Berge, Erdbeben, Rluft= riffe, unterirdifche Drud- und Quetfdwerte (mitoματα), Sturme und Sundfluthen feine Welt gu erschäffen wiffen.

Bolfs Prolegomena nahm ich abermats vori Die Arbeiten biefes Mannes, mit bem ich in na: beren perfonlichen Verhaltniffen ftanb, hatten mir auch icon langft auf meinem Bege vorgeleuchtet. Beim Ctubiren bes nebachten Berles mertt' ich mir felbit und meinen innern Geiftesoverationen auf. Da gewahrt'ich benn, daß eine Suftole und Diaftole immermabrend in mir vorging. Ich war gewohnt die beiben Somerischen Gebichte ale Ganzbeiten anauseben, und bier wurden fie mir jedes mit großer Renntniß, Scharffinn und Geschidlichfeit ge= trennt und auseinander gezogen, und indem fic mein Werftand diefer Borftellung willig bingab, fo faßte aleich barauf ein berfommliches Befühl alles wieder auf einen Buntt gufammen, und eine gemiffe Laglidfeit, die und bei allen mabren poetifchen Drobuctionen ergreift, ließ mich bie befannt gewordenen Luden, Differengen und Dangel wohlwollend über-Reifige Bemerkungen aber ben Arifiofeben. phanes erschienen balb barauf; ich eignere mirgleich= falls was mir gehorte daraus zu, obaleich bas Grammatifche an fich felbft außerhalb meiner Sphare lag. Lebhafte Unterhaltungen mit biefem tuchtigen jungen Manne, geiftreich wechfelfeitige Mittheilungen verlieben mir bei meinem diegmaligen langeren Aufenthalt in Jena bie angenehmften Stunden.

Die Frangoniche Literatur, altere und neuere,

erregte auch biegmal vorzüglich mein Intereffe. Den mir jum Lefen fast aufgedrungenen Roman Un a= tole mußt' ich als genugend billigen. Die Berte ber Madame Roland erregten bewundernbes Er= ftaunen. Daß folde Charaftere und Salente gum Borfchein tommen, wird wohl ber Sauptvortheil bleiben, welchen unselige Zeiten ber nachwelt über= liefern. Sie find es benn auch, welche ben abichen= lichften Tagen ber Beltgeschichte in unsern Mugen einen fo hoben Werth geben. Die Gefdichte ber Johanna von Orleans in ihrem gangen Detail thut eine gleiche Wirfung, nur bag fie in ber Entfernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewiffes abenteuers liches hellbuntel gewinnt. Eben fo merben bie Bedicte Mariens von Kranfreich durch ben Duft ber Jahre, ber fich zwischen und und ihre Perfonlichteit bineinzieht, anmuthiger und lieber.

Bon Dentschen Productionen war mir Olfried und Lifena eine hochst willtommene Erscheinung, worüber ich mich auch mit Antheil aussprach. Das einzige Bedenken, was sich auch in der Folge einis germaßen rechtsertigte, war: der junge Mann möchte sich in solchen Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Maccabaer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Nitter, welche um ihre Vorgänger zu überbieten den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neueren, Genuß und Beurtbeitheilung jungeren Gemuthern und Geiftern-überlaffend, denen folche Beeren, die mir nicht mehr munben wollten, noch fcmachaft fepn fonnten.

In eine frühere Beit jedoch burch Blumanere Meneis verlett, erschrack ich gang eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so gran= zenlofe Nüchternheit und Plattheit boch auch einmal bem Cag willfommen und gemäß hatte fepn fonnen. Boutinameh von Ifen jog mich unerwartet wieder nach bem Drient. Meine Bewunderung ies ner Mahrden, befonders nach der alteren Redac= tion, wovon Rofegarten in bem Anhange und Beifpiele gab, erhöhte fich, ober vielmehr fie frischte fich an :-lebenbige Gegenwart, des Unerforfclichen und Unglaublichen ift ed, was und hier fo gewaltfam er= freulich anzieht. Wie leicht maren folche unschäßbare naive Dinge durch muftische Symbolif für Ge= fühl und Einbildungefraft ju zerftoren. Alle volli= gen Gegenfat ermabne ich bier einer fcriftlichen Sammlung Lettifcher Lieber, die eben fo begrangt, wie jene grangenlos, fich in dem naturlichften, ein= fachften Rreife bewegten.

In ferne Länder ward mein Antheil hingezogen und in die schrecklichten Africanischen Zustände versfeht, durch Du mont in Maroccanischer Stlaveren; in Berhältnisse älterer und neuerer steigender und sinkender Bildung, durch Labord e's Neise nach Spanien. An die Ostsee führte mich ein geschrieben med Reisetagebuch von Zelter, das mir aufs neue

Geethe's Werte. XXXII. Bb.

12

bie Ueberzeugung bethätigte, daß die Reigung, bie wir jum Reisenden hegen, und aufs allersicherste entfernte Localitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutende Verfonlichfeiten, ferner und naber, forderten meine Cheilnahme. Des Schweizerhaupt= mann Landolt's Biographie von Beif, befon-. berd mit einigen handidriftlichen Bufagen, erneuerten Unichauung und Begriff bes wunderfamften Menfchenfindes, das vielleicht auch nur in ber Soweis geboren und groß werden fonnte. Ich hatte ben Mann im Sabr 1779 verfonlich tennen gelernt, und als Liebhaber von Geltfamfeiten und Ercentri= citaten, die tuchtige Bunderlichfeit beffelben ange= flaunt, auch mich an den Mabrchen, mit benen man fich von ibm trug, nicht wenig ergobt. Sier fand ich nun iene früheren Tage wieder bervorgebo= ben und fonnte ein foldes pfpdifdes Phanomen um fo eber begreifen, ald'ich feine perfonliche Gegen= wart und bie Umgebung worin ich ihn fennen gelernt, der Ginbildungefraft und bem Nachdenten 18 Bulfe rief.

Naher berührte mich die zwischen Boß und Stolberg ausbrechende Mißhelligkeit, nicht sowohl der Ansbruch selbst, als die Einsicht in ein
vieljähriges Mißverhaltniß, das klugere Menschen
früher ausgesprochen und aufgehoben hatten. Aber
wer entschließt sich leicht zu einer solchen Operation?
Sind doch Ortsverhaltnisse, Familienbezüge, Herkömmlichkeiten und Dewohnheiten schon abstumpfend

genug; fie machen in Gefchaften, im Ch = und Sausstande, in gefelligen Berbindungen das Unerträgliche ertragbar. Much batte bas Unvereinbare von Woffens und Stolberge Ratur fich fruber ausgefprochen und entichieden, hatte nicht Mgnes als Engel das irdifche Unwefen befanftigt, und als Gragiofo eine furchtbar brobende Tragodie mit anmu= thiger Ironie burch bie erften Acte ju milbern ge= fucht. Raum mar fie abgetreten, fo that fic bas Unverschnliche bervor, und wir haben baraus ju lernen, bas wir gwar nicht übereilt, boch balb mog= lichft aus Berhaltniffen treten follen, bie einen Difflang in unfer Leben bringen, oder bag wir und ein für allemal entichließen muffen, benfelben gu bulden und aus anderm Betracht mit Beisheit gu übertragen. Gine ift freilich fo fchwer ale bas ans bere, indeffen ichidte fich jeber, fo gut er fann, in bas was ihm begegnet in Gefolg von Ereigniffen ober von Entichluß.

Mich besuchte Ernft Schubarth, deffen perfonliche Bekanntschaft mir hochst angenehm war. Die Neigung womit er meine Arbeiten umfaßt batte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine sinnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schäken, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Aussicht auf, in die er mit günstigem Geschie einzutreten hossen durste.

Gigene Arbeiten und Dorarbeiten beschäftigten mich auf einen boben Grab. Ich nabm ben amen: ten Aufenthalt in Rom wieder vor; um ber Stat lianischen Reise einen nothwendigen Fortgang anzufoliegen; fodann aber fand ich mich bestimmt bie Campagne von 1792 und bie Belagerung von Mainz au bebandeln. Ich machte begbalb einen Auszug aus meinen Sagebiichern, last mehrere auf jene Epochen bezügliche Berte, und fuchte manche Erin: nerungen bervor. Ferner fdrieb ich eine fumma: rifche Chronif der Jahre 1797 und 98, und lieferte zwen hefte von Runft und Alterthum, als Abichluß bes zwepten Bandes, und bereitete bas erfte bes britten vor, wobei ich einer abermaligen forafal: tigen Entwicklung ber Motive ber Itias zu geben: ten babe. Ich fchrieb ben Berrather fein felbft, die Kortfebung bes nufbraunen Dab: deine, und forberte ben ibeellen Bufammenbana ber Manderjahre. Die freie Gemuthlichfeit einer Reise erlaubte mir bem Di pan-wieber nabe an treten; ich erweiterte bas Buch bes Varabiefes, und fand mandies in die vorbergebenden einzuschalten. Die fo freundlich von vielen Seiten ber be= gangene Reper meines Geburtstages fuchte ich bants bar durch ein symbolisches Gebicht zu erwiedern. Aufgeregt burch theilnehmenbe. Anfrage fdrieb ich einen Commentar zu bem abstrufen Gebichter Sargreife im Binter.

Bon fremder Literatur beschäftigte mich Graf

Sarmag no ha. Der wahrhaft liebenswürdige Werfasser Alexander Manzoni, ein geborner Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverlesung von seinen Landsleuten des Nomanticismus angetlagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm haftete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charafter einer volltommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine lyrischen Veusperungen höchst rühmenswerth, wie selbste mismolslende Krititer anersennen mußten. Unsere guten Deutschen Jünglinge könnten au ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht durfte sie das von dem durchaus falsschen Transcendiren zurüchtringen.

Musik war mir sparlich aber doch lieblich zuges messen. Ein Kinderlied zum Nepomucksfeste in Carlsbad gedichtet, und einige andere von ahnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angemessener Weise und hohem Sinne zurück. Musikdirector Eberwein wandte sein Talent dem Divan mit Gluck zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Vortrag seiner Frau manche ergöhliche gesellige Stunde.

Einiges auf Personen Bezügliche will ich, wie ich es bemerkt finde, ohne weiteren Busammenhaug aufzeichnen. Der herzog von Berry wird ermordet, zum Schrecken von gang Frankreich. Hofrath Jasgemann stirbt zur Bedaurung von Weimar.

Berrn bon Gagerne langft erfebnte Befannt= fcaft wird mir bei einem freundlichen Befuche, mo mir die eigenthumliche Individualität des vorzug= lichen Mannes entgegentritt. Ihro Majefiat ber Ronig von Burtemberg beehren mich in Begleitung unferer jungen herrschaften mit Ihro Gegenwart. Hierauf habe ich bas Bergnugen auch feine beglei= tenden Cavaliere , werthe Manner, Tennen gu ler= nen. In Carlsbad treff' ich mit Gonnern und Freunden gufammen. Grafin von ber Rede und herzogin von Curland find' ich wie fonft anmuthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Sous werden literarifche Unterhaltungen fortge= fest. Legationsrath Conta nimmt einfichtigen Theil an ben geognoftifchen Ercurfionen. Die auf folden Wanderungen und fonft jufammengebrachten Mufterftude betrachtet ber Furft von Thurn und Caris mit Antheil, fo wie auch deffen Begleitung fich bafur intereffirt. Pring Carl von Schwargburg = Sondershaufen zeigt fich mir gewogen. Mit Professor Bermann aus Leipzig führt mich bas gute Glud gufammen, und man gelangt mech= felfeitig zu naherer Aufflarung.

Und so darf ich denn wohl auch zulest in Scherz und Ernst einer burgerlichen Sochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Versailles, gefevert wurde. Ein angenehmes Chal an der Seite des Schlackenwalder Weges war von wohlgekleideten Burgern übersaet, welche sich theils als Gafte des jungen Paars unter einer alles überschallenden Tanzmusik mit einer Pfeise Tabak luste wandelnd, oder bei oft wieder gefüllten Gläsern und Bierkrüglein sitend, gar traulich ergöten. Ich gesellte mich zu ihnen, und gewann in wenigen Stunden einen deutlichern Begriff von dem eigentlich städtischen Zustande Carlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirths und Kranskenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde das durch sehr erheitert, daß die Herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligseit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat: wie ich denn den berühmten Indischen Gaukler und Schwerts verschlucker Artom Balahia seine außerordeutlichen Kunste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vorstragen sah.

Gar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in dem alten Gartenhause und dem daran wohlzgelegenen wissenschaftlich geordneten botanischen Garten: Madame Nobbe, geborne Schlöher, die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als das schönste hoffnungsvollste Kind zur Freude des strengen fast mismuthigen Mannes glücklich emporwuchs. Dort sah ich auch ihre Buste, welche unser Landsmann Trippel kurz vorher in Nom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter sich

bort befanden. 3ch mochte wohl wiffen ob ein Ab= guß bavon noch übrig ift, und wo er fich findet; er follte vervielfältigt merben: Bater und Cochter ver= bienen bag ihr Andenten erhalten bleibe. Bon Both und Gemablin aus Roftod, ein werthes Che= paar, durch Herrn von Dreen mir naber verwandt und befannt, brachten mir eines Natur: und Natio= nalbichters, D. G. Babfte Droductionen, welche fich neben ben Arbeiten feiner gleichburtigen gar woht und loblich ausnehmen. Sochft ichabbar find feine Gelegenheitegedichte, die und einen althertomm= lichen Justand in festlichen Augenbliden neu belebt wieder barftellen. Graf Daar, Abjutant bes Für= ften von Schwarzenberg, bem ich in Carlebad mich freundschaftlich verbunden batte, verficherte mir burch unerwartetes Erscheinen und durch fortgefeste vertrauliche Befprache feine unverbrüchliche Reigung. Anton Drotefd, gleichfalls Adjutant des Fürften, ward mir burch ihn jugeführt. Beibe von ber Sab= nemannichen Lehre burchbrungen, auf welche ber berrliche Rurft feine Soffnung gefest hatte, machten mich bamit umftandlich befannt, und mir fcbien baraus hervorzugeben, daß, wer auf fich felbft auf= mertfam einer angemeffenen Diat nachlebt, bereits jener Methode fich unbewußt annahert.

heit ihm für somandes aufflarende Vergnügen und tiefere Einsicht in die Spanische Literatuv-zu dansten. Ein Fellenberg'scher Sohn brachte mir

Die menschenfreundlich bildenden Bemichungen des Baters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helwig, geborne von Imhof, erwedte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Berzhättnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Aunstreunde vor Jahren in Weizmar gelegt hatte. Graf und Gräfin Hopfgart en, so wie Förster und Frau, brachten mir personlich die Versicherung befannten und unbekannten treuen Antheils an meinem Daseyn. Geheimerath Aud ollphi von Berlin, so wie Profesor Weiß, gingen allzuschnell vorüber; und doch war ihre furze Gegenwart mir zur ausmunternden Belehrung.

Hur unfern Kreis erwarteten wir zu dieser Zeit Herrn Generalsuperintendenten Kohr. Welche große Vortheile durchithn für uns sich bereiteten, war gleich bei seinem Eintritt zwar nicht zu berecht nen, aber doch vorauszusehen. Mir tam er zur glücklichen Stunde; seine erste geistliche Handlung war die Taufe meines zwerten Entels, deffen unsentwickeltes Wesen mir schon munches Gute vorzus deuten schien. Geh. Hofrath Blumenbach und Kamilie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart, er immer der heitere, umsichtige kenntmisreiche Mann von unerloschnem Gedachtnis, setbstiständig, ein wahrer Neprasentant der großen gelehrten Anstalt, als deren höchst bedeutendes Mitglied er so viele Jahre gewirft hatte. Die lies

ben Bermandten, Rath Schloffer und Gattin, von Kranffurt am Main tommend, bielten fich einige Tage bei und auf, und bas vieljabrig thatige freundschaftliche Berhaltniß tonnte fic burch perfonliche Gegenwart nur ju boberem Bertrauen fteigern. Geheimerath Wolf belebte bie grund: lichen literarifden Studien durch feinen belebrenden Wiberspruchegeist, und bei feiner Abreise traf es fich aufällig, daß er den nach Salle berufenen Dr. Reifig als Gefellichafter mit babin nehmen fonnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen febr ungern icheiben fab. Dr. Ruchelbeder von Petereburg, von Quandt und Gemablin, von Arnim und Mabler Ruhl brachten burch die intereffanteften Unterhaltungen große Mannich: faltigfeit in unfere gefelligen Tage.

Non Seite unserer Fürstlichen Familie erfreute und die Gegenwart Herzog Bernhards mit Semahlin und Nachtommenschaft: fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschädigung unserer Frau Großherzogin, indem sie bei einem unversehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämmtlichen Ihrigen in Aummer und Sorge versetzt werden.

Nachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembere die Nevolution in Portugal ausbrach; daß ich personlich einem Geschäft entging, deffen Uebernahme bei großer Verantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Verdruß bedrohte.

## 1 8 2 1.

Bu eigenen Arbeiten fand sich manche Veranlaffung. Bielidhrige Reigung und Freundschaft bes Grafen Brühl verlangte zu Eröffnung bes neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der denn wegen dringender Zeit gleichsam aus dem Stegreise erfunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirkung war auch mir höchst erfreulich; denn ich hatte die Gelegenheit erwünscht gesunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faste darauf die Paralipomena wieder an. Unter dieser Rubrik verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungebruckt oder ungesammelt vorhanden sepn-mag. Sie zu ordnen, und da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu commentiren, pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

Auch zahme Zenien bracht' ich zusammen; benn ob man gleich feine Dichtungen überhaupt nicht burch Werdruß und Widerwärtiges entstellen soll, so wird man sich doch im Einzelnen manchmal Luft machen; von tleinen auf diese Weise entstehenden Productionen sonderte ich die läßlichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon feit einigen Jahren hatte mich bie Woltenbildung nach howard beschäftigt und große Wortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrengedächtniß in vier Strophen, welche die Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Einzgang von dren Strophen, zu besterer Vollständigkeit und Verdeutlichung des Sinnes.

Lord Byrons Invective gegen die Edimburger, die mich in vielfachem Sinne interessirte, sing ich an zu überseten, doch nothigten mich die Unkunde der vielen Particularien bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Lischbeins Zeichnungen, und eben dergleichen zu Landschaften nach meinen Stizzen radirt.

Hierauf ward mir das unerwartete Gluck Ihro bes Großfürsten Ricolaus und Gemahlin Alexandra Raiserl. Hoheit, im Geleit unserer gnadigsten Herrsschaften bei mir in Haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin kaiferl. Hoheit vergönnten einige poetische Zeilen in das zierlich-prächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Muf:Anreging eines theilnehmenden Freundes füchte ich meine im Druck und Manufcript zerftreuten naturwissenschaftlichen Gebichte zusammen, und ordnetensie nach Bezug und Kolge.

Endlich ward eine Indische, mir langfrim Sinne schwebende, von Beit zu Beit ergriffene Legende wies der lebendig, und ich suche sie völlig zu gewältigen.

Geh' ich nun von der Poofie jur Profa hinüber, fo habe ich ju erzählen daß die Wanderjahre neuen

Antheil erregten. Ich nahm das Manuscript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinem Erzählungen bestehend, welche durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus Einem Stuck, aber doch in Einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widerstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanten Anlaß, und ermuthigte zur Aussührung. Der Druck war mit Jamar angesangen, und in der Hälfte May beendigt.

Runft und Alterthum III B. 2 S. behandelte man zu gleicher Beit, und legte barin manches nieber was gebildeten Freunden angenehm fepn follte.

Sonderbar genug ergriff mich im Vorübergehen der Trieb, am vierten Bande von Wahrheit und Dichtung zu arbeiten; ein Drittheil davon ward geschrieben, welches freilich einladen sollte das Uebrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Lillis Gehurtstag mit Neizung hervorgehoben, anderes bemerkt und ausgezzeichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Arbeit, die nur durch liebevolle Vertraulichseit gestingen kann, durch anderweitige Beschäftigung zerzsstreut und abgelenkt.

Ginige Novellen murben projectirt: bie gefahrliche Rachlässigfeit, verberbliches Sutrauen auf Gewohnheit, und mehr bergleichen gang einfache Lebenomomente, aus hertommlicher Gleichgultigfeit heraud : und auf ihre bedeutende Sohe hervor=

gehoben.

In der Mitte November ward an der Campagne von 1792 angefangen. Die Sonderung und Berknüpfung des Borliegenden erforderte alle Aufmerksamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebührenden Euphemismus nicht versäumen. Kunst und Alterthum III B. 3 heft verfolgte gleichfalls seinen Beg; auch leichtere Bermühnngen, wie etwa die Borreden zum Deutschen Gil-Blas, kleinere Biographien zur Trauerloge, gelangen freundlich in ruhigen Zwischenzeiten.

Von außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar manches Angenehme. Eine Nebersehung von Howards Chrengedachtniß zeigte mir daß ich auch den Sinn der Engländer getroffen und ihnen mit der Hochschähung ihres Landsmannes Freude gemacht. Dr. Nöhden, bei dem Museum in London angestellt, übersehte commentirend-meine Abhandlung über da Vinci's Abendmahl, die er in trefflicher Ausgabe auf das zierlichste gebunden überssender. Nameau's Nesse wird in Paris überseht und einige Zeit für das Original gehalten, und so werden auch meine Theaterstücke nach und nach übertragen. Meine Theilnahme an fremder wie an Deutscher Literatur kann ich solgendermaßen bezwähren.

Man erinnert fich welch ein schmerzliches Gefühl über die Freunde ber Dichtfunft und bes Ge= nuffes an derselben sich verbreitete, als die Personlichkeit des Homer, die Einheit des Urhebers jener
weltberühmten Gedichte, auf eine so fühne und
tüchtige Weise bestritten wurde. Die gebildete
Menschheit war im Liessten aufgeregt, und wenn
sie schon die Gründe des höchst bedeutenden Gegners nicht zu entkräften vermochte, so konnte sie
doch den alten Sinn und Trieb sich hier nur Eine
Quelle zu denken, woher so viel Köstliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslöschen. Dieser Kampf
währte nun schon über zwanzig Jahre, und es war
eine Umwälzung der ganzen Weltgesinnung nöthig,
um der alten Vorstellungsart wieder einigermaßen
Luft zu machen.

Aus dem Zerstörten und Zerstückten wünschte die Mehrheit der classisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauben zum Slauben, aus dem Sondern zum Vereinen, aus der Kritik zum Genuß wieder zu gelangen. Eine frische Jugend war herangewachsen, unterrichtet wie lebenslustig, sie unternahm mit Muth und Freiheit den Vortheil zu gewinnen, dessen wir in unser Jugend auch gesnossen hatten, ohne die schärsste Untersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu lassen. Die Jugend liebt das Zerestückelte überhaupt nicht, die Zeit hatte sich in manz dem Sinne krästig hergestellt, und so fühlte man schon den früheren Seist der Versöhnung wiederum walten.

Soubarthe Ideen über Somer murben laut. feine geiftreiche Behandlung, befonders die heraus= gehobene Begunftigung ber Trojaner, erregten ein neues Intereffe, und man fühlte fich biefer Art bie Sade anzusehen geneigt. Gin Englischer Auffaß über homer, worin man auch die Einheit und Untheilbarkeit jener Gedichte aufgeine freundliche Weise zu behaupten suchte, fam gu gelegener Beit, und ich, in der Heberzeugung daß, wie es ja bis auf den heutigen Sag mit folden Werfen gefdicht, ber lette Redacteur und finnige Abichreiber getrach= tet babe ein Ganges nach feiner Rabigfeit und Nebergengung berguftellen und zu überliefern, fuchte den Auszug der Ilias wieder vor, den ich zu fchnel= lerer Uebersicht derselben vor vielen Jahren unter= nommen batte.

Die Fragmente Phaëthons, von Nitter Hermann mitgetheilt, erregten meine Productivität. Ich studiete eilig manches Stuckes Curipides, um mir den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Professor Göttling übersehte die Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer möglichen Erganzung.

Aristophanes von Boß gab und neue Ansichten und ein frisches Interesse an dem feltsamsten aller Cheaterdichter. Plutarch und Appian werden stubirt, dießmal um der Triumphzüge willen, in Abssicht Mantegna's Blätter, deren Darstellungen er
offenbar aus den Alten geschöpft, besser würdigen

zu können. Bei diesem Anlaß ward man zugleich in den höchst wichtigen Ereignissen und Zuständen der Römischen Geschichte hin und hergeführt. Bon Knebels Ueberseßung des Lucrez, welcher nach viel: – fältigen Studien und Bemühungen endlich heraus: kam, nöthigte zu weiteren Betrachtungen und Studien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande der Römischen Gultur ein halbes Jahrhun: dert por Christi Geburt, und in das Verhältniß der Dicht= und Redefunst zum Kriegs: und Staatswessen genöthigt. Dionys von Halitarnaß konntenscht versäumt werden, und so reizend war der Gegen; stand, daß mehrere Freunde sich mit und an demsselben unterhielten.

Nun war der Antheil an der Englischen Literatur durch vielfache Bücher und Schriften, besonders auch durch die Hüttnerischen höchst interessanten handschriftlichen Berichte von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Aprons früherer Kampf gegen seine schwachen und unwürdigen Mecensenten brachte mir die Namen mancher seit dem Ansange des Jahrhunderts merkwürdig gewordener Dichter und Prosaisten vor die Seele, und ich las daher Jacobsons biographische Chrestowathie mit Ausmertsamsteit, um von ihren Zuständen und Talenten das Genauere zu ersahren. Lord Aprons Marino Fasliero, wie sein Mansred, in Dörings Uebersehung, hielten uns jenen werthen außerordentlichen Mann immer vor Augen. Kenilworth von Walter Scott,

statt vieler anbern feiner Momane aufmerkfam gelesen, ließ mich fein vorzügliches Talent, Historis school in lebendige Anschauung zu verwandeln, beniers ken und überhaupt als hocht gewandt in dieser Bicht= und Schreibart anerkennen.

Unter Bermittlung des Englischen, nach Auteistung des werthen Profesor Kosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersehung des Aufangs von Camarupa, kam dieses unschähdere Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele, und gewann ungemein durch eine so treue Annaherung. Auch Nalasstudirte ich mit Bewunderung, und bedauerte nur, daß bei und Empsindung, Sitten und Dentweise so verschieden von jener östlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werf unter und nur wenige, vielleicht nur Leser vom Fache, sich gewinnen möchte.

Bon Spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvorberst ein bedeutendes Werk: Spanken und die Revolution. Ein Gereister, mit den Sitten der Halbinsel, den Staats-, Hof- und Finanzverhältnissen gar wohl befannt, erösstet und methodisch und zuverlässig wie es in den Jahren, wo er selbst Beuge gewesen, mit den innernWerhältnissen ausgesehen, und gibt und einen Begriff von dem, was in einem solchen Lande durch Umwälzungen-bewirft wird. Seine Art zu schanen und zu denten sagt dem Beitgeist nicht zu; daher seeretivt bieser das Buch durch ein unverbrüchliches Schweigen, in welcher Art von Inquisitionscensur es bie Deutschen weitigebracht haben.

Zwey Stude von Calberon machten mich fehr gludlich: ber absurdeste Gegenstand in Aurora von Copacabana; ber vernünft= und naturgemäßeste, die Tochter ber Luft, beide mit gleichem Geist und überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genie's in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aus kräftigste hervorleuchtet, und den hohen Werth solcher Productionen doppelt und dreyfach heurkundet.

des Herrn Perthes erhalten, war mir hocht erfreulich; ich eignete mir darque zu was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachkenntniß mich dabei manche Hinderung erfahren ließt

Aus Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis; Ild e gioned a von Groffie erregte meine ganze Ausmerksamteit, wo ich gleich nicht Zeit gemann öffentlich darüber etwas zu sagen. Hier sieht man die mannichfaltigste Wirksamteit eines vorzüglichen Talents, das sich großer Ahnherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Dien Stanzen sind ganz fürtrefflich, der Gegenstand modern unerfreulich, die Ausführung höchst gebildet nach dem Charafter großer Borganger: Tasso Anmuth, Ariosts Gewandtheit, Dantels widerwärtige oft abscheiliche Großheit, eins nach dem andern wickelt sich ab: Ich mochte das Wert nicht wieder lesen,

um es naher zu beurtheilen, ba ich genug zu thun hatte die gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei ber ersten Lesung werschüchterten, nach und nach aus der Einbildungstraft zu vertilgen.

Defto willfommener blieb: mir Graf ) Carmagnola, Trauerfpiel von Manzoni, einem wahrhaften, flarauffaffenden, innig durchdringenden, menfchlich fühlenden gemuthlichen Dichter.

Bon ber neuern Deutschen Literatur burft' ich wenig Renntniß nehmen, meift nur was fich unmittelbar auf mich bezog, fonnt' ich in meine übrige Thatigfeit, mit aufnehmen. Bauvere Grundzuge einer Deutschen theoretisch:prattifchen Doetit, brach: ten mich mir felbft entgegen, und gaben mir, wie aus einem Spiegel, ju manden Betrachtungen Anlag. 3ch fagte mir: ba man ja boch sum Unter: richte ber Augend und gur Ginleitung in eine Sprace Chrestomathien anwendet, fo ift es gar nicht übel gethan fich an einen Dichter gu halten, ber mehr aus Trieb und Schidfaly benn aus Bahl und Borfab dabin gelangt, felbiteine Chreftomathie gu fepn; benn ba findet fich im Gangen boch immer ein aus bem Studium vieler Borganger gehilbeter Ginn und Gefdmad. Diefes beidrantt feineswege ben jungeren Mann, ber einen folden Bang nimmt, fondern nothigt ihn; wenn er fich lange genna in einem gewiffen Streife eigenfinnig umber getrieben bat, jum Musflug in bie weite Welt und in bie Kerne ber Beitalter, wie man an Schubarth

feben kann, der sich eine ganze Weile in meinem Bezirk enthielt und sich dadurch nur gestärkt fand, nunmehr die schwierigsten Probleme des Alterthums anzugreisen und eine geistreiche Lösung zu bewirken. Dent guten Zauper sagte ich manches, was ihm sörberlich senn konnte, und beantwortete seine Aphorismen, die er mir im Manuscript zusendete, mit kurzen Bemerkungen, für ihn und andere nicht ohne Nubent

Die Neigung womit Dr. Kannegieber meine Harzreise zu entzisseru fichte, bewog mich in meine frühste Zeit zurüch zugeben und einige Aufschlusse über jene Epoche zu geben.

Ein Manuscript aus dem sunfzehnten Jahrhunsdert, die Legende der heiligen drep Könige ins Mährchenhafteste dehnend und gusmahlend, hatte mich, da ich eszusäusig gewann, in manchem Sinne interessirt. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann; Dr. Schwab, mochte es übersehen. Dieses Studium gab Anlaß zu Bestrachtung wie Mährchen und Geschichten epochenweise gegen und durcheinander arbeiten, so daß sieschwer zu sondern sind, und man sie durch ein weisteres Trennen nur weiter zerfort.

Jedesmal bei meinem Aufenthalt in Bohmen bemüht? ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Diese mal lad ich wieder Zacharias Theobaldus Husstenstrieg und ward mit Stransky respublica Bohe,

mine, miti der Geschichte des Verfassers selbste und dem Werkhe des Werks, zu Verznügen und Belehrung näher bekannt. Durch die Ordnung der atademischen Bibliothek zu Jona wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter des sechzehnten Jahrehunderts dem Gebrauch zugänglicht einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publicum mittheilte, wo man unmittelbar mit dem ursprünglichen Factum genauer bekannt wurde als jeht, wo jedesmad eine Parten und dassenige mittheilt, was ihren Gesinnungen und Absiehige nittheilt, weshalb mannerst hinterdrein die Tagesblätter mit Nußen und wahrer Einsicht zu lesen in den Fall kommt.

Die unischiebene Beitsereiche Sammtung, bie uns einen neuer Begriff von sellherer Miederdeuts steinen Aunstenahleren gegebon und steine Lade inder Aunstgeschichter zienlich ausgestlit hat, sollte bena anchburch Arestliche Steinbrücke dem Abwesenden befannt nud der Ferne sogleich augelockt werden, sich diesen Schähen verstönlich un näherne Strivner, sich auch wegen seiner Münchner Abbeitem längstiger rühnt; zeigte sich und Sier zunseinem geoßen Wortheil; und obgleich der auffallender Werth der Originalbilder im glünzeiben Fähung bestaht, ist lernen wir dich hier dem Gedanzen; dem Ausbound, die Beichtung und Zusämmensehung sennen, und werben und dich hier dem Gebanzen; dem Ausbound, die
Beichtung und Austumensehung sennen, und werben und wird mit dem Oberbeutschen Kunstlerin durch
Aupferstiele und Holleschenisten Künstlerin durch

neuersundene Nachbildungsweise- auch mit den bisber ainter und kaum genannten Meistern des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertraut. Jeder Aupferstichsammler wird sich diese Hefte gern anschaffen, da in Betracht ihres innern Werthes der Preis für mäßig zu achten ist.

So erschienen und denn auch die Hamburger Steindrücke, meist Portraits, in Bortrefflichkeit von zusammenlebenden und arbeitenden Künstlern unternommen und ausgeführt. Wir wünschen einem jeden Liebhaber Glück zu guten Abdrücken derselben. Wieles andere, was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für gränzenlos angesprochen werden kann, ist an anderem Orte genannt und gewürdigt.

Ann wollen wir noch einer eigenen Bemühung gebenken, eines Weimarisch-lithographischen Heftes mit erklärendem Text, das wir unter dem Titel einer Pinakothek herausgaben. Die Absicht war manches bei uns vorhandene Mittheilungswerthe ins Publicum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen senn, dieser kleine Versuch erwarb sich zwar manche Gönner aber wenig Käuser, und ward nur langsam und im Stillen sortgesetz, um den mackeren Künstler nicht ohne Uebung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten, welche zu sördern einzieder Ort, groß oder klein, sich zum Vortheil rechnen sollte.

Nun aber brachte die Aupferfiecherfunft nach langem Stwarten undlein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird uns in schönster Alarheit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels überliesert, aus den schönsten Jünglingsjahren; hier ist bereits sowiel geleistet als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der überliesernde Kupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als glücklich zugebracht angesehen werz den, so daß man ihm den dabei errungenen Gewinn gar wohl gönnen mag.

Bon Berlin kamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblätter für Handwerker, die auch wohl einem jeden Künstler höchst willkommen seyn müßten. Der Zweck ist edel und schön, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schönen und Neinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft: Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Vollständigsteit, Tugenden welche zusammen, diesem Unfange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenbaren werden.

Mach so trefflichen ins Ganze reichenden Arbeisten barf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, das sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwert nicht ohne Berdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein Englischer Mahler; bei seinem längeren hiesigen Aufenthalt um mein Portrait gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen, und war es woh! werth in England forgfältig gestochen zu werden.

In die freie Bett wurden wir burch Landschafts-

zeichnungen des herrn David hef aus Zurich hin: ausgeführt. Eine sehr schon colorirte Aquatintenfolge brachte und auf den Weg über den Simplon, ein Kolosfalban, der zu seiner Zeit viel Redens machte.

In ferne Regionen versetzen und die Zeichnungen zu bes Prinzen von Neuwied Durchlaucht Brassilianische Reise: bas Wundersame der Gegenstände schien mit der künstlerischen Darstellung zu wettseifern.

Noch einer Künstleren muß ich gedenken, die aber als rathselhaft jeden guten ersinderischen Kopf in Anspruch nahm und beunruhigte: es war die Ersinzdung eine Kupfertasel nach Belieben größer oder kleiner abzudrucken. Ich sah dergleichen Probezblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichseit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen: der größere und kleinere Abdruck sepen wirklich als Eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von ber Mahleren einiges Bebeutenbe zu melben, so verfehlen wir nicht zu eröffnen, baß, als auf höhere Beranlassung dem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Redpel zu gehen Mittel gegönnt waren, wir ihm den Auftrag geben konnten, verschiedenes zu copiren, weldes zur Geschichte bes Colorits merkutrbig unb für diesen wichtigen Kunsttheil selbst förberlich wers

ben möchte. Was er während seiner Neise geleistet und ins Wäterland gesendet, so wie das nach Rollendung seiner Wanderschaft Mitgebrachte war gerade der sohenswürdige Beitragiden wir wünschten. Die Aldobrandinische Hochzeit in ihrem neusten Zustande, die unschähdaren Tänzerinnen und Bacchischen Censtauren, von deren Gestalt und Zusammensehung man allensalls im Nordem durch Aupferstiche unterzrichtet wird, sah man jeht gesätbt; und konnte auch hier den großen antiken Geschmacksinn freudig bewindern. Sohne Bemühung wollke freilich Deutsschen, von modernem Irrsal besangenen Aunstiünzgern nicht einsichtig werden, weshalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Künstler zu bezruhigen wußte.

Augenahert dem antifen Sinne erschien uns barauf Mantegna's Trumphzug abermals höchst willfommen; wir ließen, gestützt auf den eigenhandigen Aupferstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleischer Art und Größe zeichnen, und brachten dadurch eine höchst lehrreich abgeschlossene Folge zur Ansschung.

Mit größter Sorgfalt in Beichnung und Farbe nachgebildete Copien alter Glasmahlerenen der St. Gereons Kirche in Köln festen jederman in Vers wunderung, und gaben einen merkwürdigen Beleg, wie sich einer aus ihrem erften Elementem anftretenbe Runft ju Erreichung ihrer Zwecke zu benehmen

Mindered biefer: Niederdeutschen Schule, weitet herauffommendeund ausgebildeter, ward unschurif vie Freundlichkeit des Boissereschen Areises zu Theil; wie und denn auch später von Cassel ein neueres zu dem Alten zurücktrebendes Kunstbemühen vor Augenstam: drep singende Engel von Auhl, welche wir wegenausführlicher Genausseit besonderer Aufswertsamseit werth zu achten Arsache hatten.

Im Gegenfah jedoch von dieser strengen sich selbst retarbirenden Aunst kam und von Antwerpen sein tebenslustiges Gemählbe, Andenst als Jungling, von eineruschönen stattlichen Frau dem alternden Lipsius povgestellt, und zuar in dem unverändert aus jener Zeitcher verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzigliche Main als Nevisor der Plantinischen Officingearbeitet hatte.

Unmittelbarstimmtelhiezuieine Copie nach den Söhnen Aubens im Oresben, welche Gräfin Julie von Eglofflein wor imzem lebhaftund glüslich vollsendet hatte. Dix densundertenzu gleichen Zeit ihr höch frigenders und ausgebildetes Talentsim einem Beichenbucher worin sie Freundes: Portraite so wie landschaftliche Familiensise mit so großer Gewandt heib als Muturlichteit eingezeichtet.

Endlichkam auch meinteigenes ftodendes Talent zur Sprachen indem bedeutende und werthe Samme Leretwäs von meinet hand verlangten undenen ich benn mit einiger Schen willfahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinslichen. Plättern in Einen Band vereinigte: es waren die vom Jahre 1810, wo mich zum lestenmale der Trieb die Natur nach meiner Art auszusprechen Monate lang belebte; sie dursten für mich, des sons berbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

Im Bezug auf die Bautunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch; theoretisch und kritisch. Oberbandirector Coudray, gründlich, gewandt, so thatig als geistreich, gab mir Kenntnis von den bei und zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst sörderlich. Wir gingen manche bedeutende Aupserwerke zusammen durch; das neue von Durand: Partic graphique des Cours d'Architecture etc. an kurz vergangene Zeit erinnernd; Richardson: The New Vitruvius Britannicus, und im Einzelnen die stets musterhaften Zierrathen Albertollis und Moreau's.

Höchst vollkommen in biesem Fache war eine Beichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theater-Intendanten zugesendet; die Decoration innerhalbewelcher bei Eröffnung des Theaters deravon mix verfaßte Prolog gesprochen worden.

Boissere'e's Abhandlung über den Kölner Dom rief mich in frühere: Jahrhunderteigurückelman bedurfte aber das Manuscript ehnrals mindieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene. Faben ber Reflexionen zerriß, beffen eben fo eifriges Unknupfen jedoch manchen Bufälligkeiten unterworfen fenn mochte.

Hatte man nun dort die altdeutsche Bankunft auf ihrem hochst geregelten Gipfel erblickt, so lies peniandere Darstellungen, wie z. B. die alten Baus denkmale im Desterreichischen Kaiserthume, nur eine beim hergebrachten ins Willfürliche auslausfende Kunft sehen.

An eine gute Zeit biefer Bauart erinnerte jedoch eine uralte jubische Spnagoge in Eger, einst zur driftlichen Capelle umgewandelt, jest vermaist vom Gottesdienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten Hebraischen Inschrift hoch am Pfeiler, war felbst einem durchreisenden studirten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zwepdeutigteit, welche sowohl die Jahred als Boltszahlen der Ebraer hochst unsicher läst; maltet auch hier, und hieß und von fernerer Untersüchung abstehen.

In der Plastikzeigte sich auch einige Thatigkeit, wenn nicht im Vielen doch im Bedeutenden; einige Büsten in Gpps und Marmor vom Hofbildhauer Kaufmann erhalten Beisall; und eine kleinere Mesdaille mit Serenissimis Bild in Paris Zur fertigen ward besprochen und berathen.

Theorie und Aritif; dauch fonftigen Einfluß versfolgte feinen Gang, and nüßterbald im Engeren bald im Breiteren. Ein Auffah des Weimarifien Aunstfreundes für Berlin, Aunstfchulen und Afades

mien betreffend, ein andererauf Museenrichfichtlich, nach lieberzeugung mitgetheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Villigung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindund, die Meisten solcher Sunst besobend, ihnen gewiß erfreulich nalles diefes zeigte von dem Ernst, womit mandas heil der Kunst von seiner Seite zu fordern mannichfaltig bedacht war.

Eine fehr angenehme Unterhaltung mit audwärtigen Freunden gewährte, durch Bermittelung von Aupferstichen, manche Betrachtung über Evneeption, höhere som wie technische Composition, Ersinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Berth der Aupferstecherfunst in diesem historischen Sinne ward zugleich hervorgehoben und sie für ein Blückigehalten

Die Minktversprach gleichfalls in meinem handdichen Kreise sich wieder zu hebeng Alexander Boucher und Frau, mit Violine und Spärfe, sehten zuerstreinen kleinen Kreis versammelter Freunde in Berwunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unserwund dem so großen und an alles Tressliche gewöhnten Berliner Publicum gelang. Director Eberwein und feiner Gatein musikalischproductive und ausführende Malente mirkten zu wiederholtem Ginuß, und inider Halfte Mapkinnte schoniein größered Concertigegeben werden. Meeltation und rhythmischen Bortragzu vernehmen und anzuleiten zwar eine alteinie ganz erstorbene Lei-

Universit Google

beufchaft. 3men entichiebene Talente biefes Kaches, Grafin Julie Egloffftein und Franlein Abele Coovenhauer; ergobten fich bem Berliner Ovolog vorautragen, jebe nach ihrer Weise, jede bie Doelie burchdringend und threm Charafter gemaß in liebenswurdiger Berfchiebenheit barftellond. Durch die fenntnifreiche Gorgfalt eines langft bemabrten Greundes, Sofrath Wochti &, fam ein bebachtfam geprüfter Schreiberifder Klugel von Leipzig au; ghielicherweife; benn balb barauf brachte und Belter einen bochte Verwunderung erregenden Sogling, Welir Mendelfohn, boffen unglaubliches Talent wir ohire eine folde vermittelnde Mechanit niemals hatten gewahr werben formen. Und fo fam benn auch ein großes bedeutendes Concert zu Stande, wobet umfer nicht genng au preifende Capellmeifter . hummel fich gleichfalle horeit lief; ber fobann auch von Beit zu Beit: burch die merfwitbigften Que übungen den Befft bed vorgiglichen Anstrumentes ins Unschählare qu'exheben verstandi

Ich wende mich zur Naturforschung, und da hab' ich vor allem zu sagen, das Purfinje's Wert über das subjective Sehen mich besonders aufregte. Ich zog es aus und schried Noten dazu, und ließ, in Absicht Gebräuch davon in mehnen Heften zu macheit, die beigefügte Tafel copiven, welche nrühsame und schwiede Arbeit der genans Kunftler gern unternahm, weit er in früherer Zeit durch ahnliche Ef-schnungen geängstigt worden, und nun mit Wer-

gnugen erfuhr, daß fie ale naturgemaß feinen franthaften Buftand andeuteten.

Da auf dem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre bernht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwicklung desselben uns über die ganze sichtbare Welt aufgeklart sinden, so war es wohl der Mühe werth sich umzusehen, wie die versschiedenen Wölfer sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, roher oder zarter, in der Beziehung sich näherer oder entsernterer Analogien bedient. Man suchte gewisse Wiener Trinkgläser habhaft zu werden, auf welchen eine trübe Glasur das Phänomen schöner als irgendwo darstellte.

Berschiedenes Chromatische wurde zum vierten Hefte aus früheren Papieren hervorgesucht; Bernardinus Telesius sowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen studirt. Seebecks Borlesung über die Wärme imprismatischen Sonnenbilde war höchst willsommen, und die früheren eigenen Vorstellungen über diese merkwürdigen Erscheinungen erwachten wieder.

Hofmechanicus Körner beschäftigte sich Flintglas zu fertigen, stellte in seiner Wertstatt nach Franzossischen Vorschriften ein Instrumentzauf, zu den fogenannten Posarisationsversuchen; das Resultat derselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte, kummerlich, und merkwürdig genug daß zu glei-

gleicher Zeit eine Fehbe mifthen Biot und Arragolfaut zu werben anfing, woraus für den Wissenden die Dichtigfeit biefer ganzen Lehre noch mehr an den Tag fam.

Herr von Henning von Berlin besuchte mich; er war in die Farbenkehre, dem zufolge was ich mit ihm sprach, vollkommen eingeweiht, und zeigte Muth öffentlich berselben sich auzunehmen. Ich theilte ihm die Cabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was sur Phanomene und in welcher Ordnung man bei einem chromatischen Vortrag zu schauen und zu beachten habe.

In der Kenntnis der Obersiäche unfred Erbbosdens wurden wir seint gefordert durch Graf Sternsbergs Flora der Vorwelt und zwar deren erstes und zweptes Stick. Hiezu gesellte sich die Pflanzenkunde von Rothe in Breslau. Auch des Urstiers, der aus dem Hasseleder Torfbruch nach Jena gebracht und dort aufgestellt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der früheren Thiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das besondere Bergnügen, mit Herrn Korte in Halberstadt bet dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Versbältnis zu erneuen.

Die Absicht Kafersteins einen geologischen Atlas für Deutschland herauszugeben, war mir hochst er= wunscht, ich nahm eifrig Theil baran und war gern was die Farbung betrifft mit meiner Ueberzeugung

Goethe's Werte. XXXII. Bb.

beirathig. Leiber tonnte burch die Gleichgultigfeit ber aussuhrenden Technifer gerade diefer haupt= punkt nicht ganz gelingen. Wenn die Farbe zu Dar= stellung wesentlicher Unterschiede dienen soll, so mußte man ihr die größte Ausmerksamkeit widmen.

Die Marienbader Gebirgsarten sammelte man mit Sorgfalt, in Jena geordnet wurden sie dann versuchsweise dem Publicum mitgetheilt, sowohl um mich selbst bei Biedersehr eines Anhaltens zu versichern als auch Nachfolgern dergleichen an die Hand zu geben. Sartorius übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten von der Nöhn sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulcan gewidmeten Abhandlung.

Auch in diesem Jahre lenkte ich die Ausmerksamsteit meiner Schlesischen Freunde auf den Priedorner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wuns dersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit häusigen, aber nicht erkannten Blitzröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im Allgemeinsten wurde ich gefordert durch d'Aus bisson de Boisins Geognosse und durch Soriot Hohencharte von Europa.

Meteorologie ward ficifig betrieben; Professor, Posselt that das Seinige; Conducteur Schron bilbete sein Talent immer mehr aus; Hofmechanicus Körner war in allen technischen Vorrichtungen auf das forgfältigste behülflich, und alles trug bei die Absichten und Anordnungen bes Fürsten möglichst zu befördern. Eine Instruction für die sämmtlichen Beobachter im Großberzogthum ward aufgesett, neue Tabellen gezeichnet und gestochen; die atmossphärischen Beobachtungen in der Mitte April waren merkwürdig; so wie der Höherauch vom 27 Juny. Der junge Preller brachte meine Wolfenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Jenaischen Thürmer auf gewisse Meteore aufmertsam zu seyn. Insdessen gaben die Dittmarischen Prophezepungen viel zu reden, woraus aber weder Nuten noch Beisall hervorging.

Wollte man aussührlicher von der Belvederischen Thatigkeit in der Pflanzeneultur sprechen, so mußteman hiezu ein eigenes heft verwenden. Erwähnt sep nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmack eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetze Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzen: Exemplare von der Insel Melville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das lehte Bereschwinden einer übrigens bekannten Begetation vors Auge sehten. Der Kloß eines beschädigten und wiesder zusammengewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstelzlungskraft der Natur Anlaß.

In Jena fing ber botanische Garten an fich neu-

belebt zu zeigen: ber bemfelben vorgesetze Hofrath Boigt, imgleichen ber dabeilangestellte Aunstgartner Baumann, machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Vortheil für sich und die Anstalt zu= rückehrten.

Ich ließ mir angelegen fenn die beiben Bande-Morphologie und Biffenschaftslehre durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Borrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

## 1 8 2 2.

Bur altdeutichen Baufunft, gu Prufung ihres Charafters, burch Schahung ihres Sinnes, jum Begriff ber Beit worin fie entstand, führten mich zwer bedeutende Werfe. Mollers Deutsche Bandenkmale, dereit erftes Seft nun gefchloffen, lagen und por. Rad mehreren Probebruden erfchien auch bas erfte heft bes Boiffereefchen Dommerts. Ein großer Theil bed Tertes, ben ich vorher im Manufcript fludirt hatte, lag bei, und die leberzeugung bestätigte sich, bag zu richtiger Ginsicht in biefer Sache, Beit, Religion, Sitte, Runftfolge, Bedurf: nis, Unlage ber Jahrhunderte, mo biefe Bauart überschwenglich ausgebehnt in Unwendung blubte, alles gufammen als eine große lebenbige Einheit au betrachten fev. Wie fich nun an bas Rirchthum auch das Nitterthum anschloß, ju anderm Bedürfniß in gleichem Sinne, wollterebenmäßigewohleremogen richt zu kaden aller Baromerer. Deren Berbrichung

die Plastif brachte weniggaber Vedeutendes; die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Adochus von Bronze, acht antik und van der größten Bierlichkeit, ward mir durch die Genoigtheit des Herrin Major von Staffe Exowar auf dem Feldzuge nach Italien durch Welfchland bist nach Calabrien gekommen, und hatte manches hübsche Kunstwertmanzuschaffen Gelegenheitin Meine Borliebe für solche Werfe kennend verehrte er mit das kleine Wild; welches wie ich es aussehe mich zu erheitern geeignet ist und eine manches unterheitern geeignet ist und eine manches mit das kleine

Tifchbein, aus alteriguter Neigung aber, vaschte nichteburchteinen Gemme mit Storchund Fuchs, die Arbeit roh; Gedanke und Composition ganz vortrefflichten der der der der der der der

Josephalte "Howards Alima von London) zwey Bande. Possalanskreibt eine Acconsioner Die inlandischen Beobachtungen gehen nach allen fündnisten ist out dund wirden dregelmäßig in Tabellen ges brachti Director Bisch off von Dichrenbergedringt auswergleichende Barometer-Beobachtungen; wenen man entgegen sommt; Zeichnungen der Wolfenges stalten wurden gesammelt, mit Linsmerksamkeit sortz geseht: Beshachten und ihreberkegen gehen gleiches Echrittes, ababeit wirde durch sombolisch zuraphische

In Violey Google

Oprfiellung ber gleichsbrmisse Sang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, beren Beobachtungen sich von selbstr parallel stellten, zum Anlaß eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fällen des Quecksilbers innerhalb gewisser Gränzen einer stetig veränderten Anziehungekraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem blegmaligen Aufenthalt in Bohmen wart bie geologische Sammlung ber Marienbaber Wegend wieder aufgenommen und vervollfran: bigt, in Bezug auf bie Acten und bas in ben Drud gegebene Bergeichnif. In einem Schrante wurden folde, wohlgeordnet, bei der Abreife Dr. Seidler abergeben als Grundlage für kunftige Naturfor: Das Copler Mufeum verehrt mir fconen Ralbichiefer mit Kifden und Pflangen von ber Berrfcaft Balich. Angenehmes und lebrreiches Ginfprechen bes herrn von Buch. In Eger traf ich ben, für Naturkunde aufmerksamen Berry Rath Gruner, beschäftigt eine uralte foloffale Giche, bie quer über das Klußbett im Tiefen gelegen batte; bervorziehen zu laffen. Die Dinde wat vollig braun: trollenartig. Sobann besachten wir ben ehemaligen Raltbruch von Dolis, wo ber Mammerthelabri fich berfdrieb, ber lange Beit ale mertwurbiges Erbfruck ber besitienden Kamille forgfältig aufbewahrt; nunmehr für bas Prager Dufeum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen bilni ibnigat nabern Unterfuchung an Hetri D'alton mitzutheilen.

Mit durchreisenden Fremden wurde das Gesams melte betrachtet, wie auch der problematische Kams merberg wieder besucht. Bei allem diesem war Dlask Naturgeschichte von Bohmen forderlich und behülflich.

Serr von Efdwege fommt aus Brafilien. zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Gerenissimus machen bebeutenden Antauf. Bei biefer Belegenheit wird mir die Edelfteinfammlung über= geben, welche früher aus der Brudmannischen Erb: schaft erkauft wurde. Mir war bochst interessant eine folde, von einem fruberen paffionirten Liebhaber und, für feine Beit, treuen und umfichtigen Renner, gusammengestellte Folge zu revidiren, bas fvåter Acquirirte einzuschalten und bem Gangen ein frobliches Unfehn ju geben. Gine Bahl von 50 roben Demantfroftallen, merkwürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jest von Beren Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geord: net, gab mir eine gang neue Unficht über biefes merfwurdige und bochfte Naturcreignif. Ferner theilte herr von Efdwege Brafilianische Gebirge= arten mit, die abermals bewiefen, bag die Gebirge= arten ber neuen Belt mit benen ber alten in ber erften Urericheinung volltommen übereinstimmen : wie denn auch fowohl feine gedruckten als handschrift= lichen Bemerfungen hieruber banteswerthen Auffolug verleiben.

." Bur Pflanzenfundeverfertigte ich bas Schema gur

pflanzeneultur im Großherzogthum Beimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phanomen. Ein gespaltener Klozimar es, von einem Buchstamme, in welchem sich entdeckte, daß vor mehreren Jahren die Ninde regelemäßig mit einem eingeschuittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaletung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhaltniß zu Ernft Meber gab mir neues Leben und Anregung. Das Geschlecht Juncus, von demselben näher bestimmt und durchgeführt, bracht ich mir mit Beihulfe von höste gramina austriaca

jur Anschauung.

Und fo muß ich moch jum Schluß eines riefeuhaften Cactus melo. Cactus, pon herrn Andra

gu Grantfurt gefenbet, banfbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bedentende Werke. Die große naturgeschichtliche Charke von Wilbrand und Mitgen, in Bezugeauf das Slement des Wassers und auf Vergeschöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihre Verth ward sogleich anerkannt, die schone augenfällige Varstellung an die Wand geheftet, zunktäplichen Gebrauch vorgezeigt und commentirt in geselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benuft.

Rafersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichfalls sehr forderlich und ware est bei genauerer Farbung noch mehr gemesen. Man wird fich's in folchen Fallen noch ofter wiederholen muffen, daß da wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar fenn sollten.

Das vierte Seft meinermorphologischen und naturwissenschaftlichen Bemuhungen ward forgfältig durchdacht und ausgeführt; da mit ihm die beiden Bande für dießmal geschlossen seyn sollten.

Dier Beränderung der Erdoberfläche von herrn von hofigab neuen Reiz. Hier liegt ein Schaß, zu welchem inguinnmer etwas hinzuthun mochte, indem man fich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung der Berg: und Gesteinlust bedeutende Pflanzenabdrücke, in Kohlenschiefer durch den sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Nentamtmann Mahrdusten Sichtelbergische Mineralien erhalte ich von Nedwiß manches anzbene von Lyrol, wogegen ich den Freunden verschiedenes zusende. Herr Sonetwernehrt meine Saumulung durch manches Bedeutende, sowohl ans Savoyen als aus der Insel Elba und sernern Gegenz den. Seine frostallographische Kenntnis war höcht förderlich in Bestimmung der Diamanten und ander rer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobeider denn die vom ihm in Druck versasten Aufstätze willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, inbem endlich die Hoffnung erschien, daß ein Jungerer die Pslicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Sapitel durchzuschken und durchzusechten. Herr

von Senning besuchte mich und brachte bochft aludlich gerathene entoptische Glafer, auch fcmarze Blabiviegel mit, welche berbunden burchans alle wünschendwerthen Phanomene ohne viel weitere Unzftanblichfeit vor die Augen bringen. Die Unterhaltung war leicht, er batte bas Gefchaft burchbrungen, und manche Frage die ibm übrig blieb, fonnt' ich -ibm gar balb beantworten. Er erzählte von feinen Borlefungen, wie er es bamit gehalten', und gu benen er mir icon die Ginleitung mitgetheilt. 2Bech= felseitig tauschte man Unficht und Bersuche; einen alteren Auffat über Prismen in Berbindung mit Linfen; die man im bisherigen Vortrag zu falfchen 3weden angewenbet, überlieferte ich ihm, und er bagegen regte mich an, bie dromatischen Acten und Papiere nunmehr vollkommener und fachgemäßer zu ordnen. Diefes alles gefdab im Berbit und gab mir nicht wenig Berubigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesendet, indessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glässpiegeln auf einen neuen Beg leiteten, die Entdeckungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu der entoptischen Gigenschaft des schmelzenden Eises Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle murbe revibirt und abgedruck; ein höchst sorgfältiges Instrument, die Phanomene ber Lichtpolarisation nach Französischen Grundfähen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und ich

hatte Gelegenheit deffen Bau und Leistung vollkom= men tennen zu lernen. das Spiele des bied bei bei

nicht weniger eine Tabelle, in welcher die Filiation sammtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich verzeichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn für meine früheren allgemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnete Ausstührung bis ins Einzelne vor Augen sahne Ein Gleiches ward mir, indem ich D'Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann durch dessen Pachydermen und Naubthiere belehrt und erfreut wurde,

fundene Unftier beschäftigte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichsterstaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder mit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir bei bieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Jeinroths Anthropologie gab mir Aufichluffe über meine Verfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemuht war mein naturwiffenschaftliches Heft in Stande zu bringen.

Serr Purtinge besuchte und lund gewährte einen entschiedenen Begriff von merkwurdiger Perstönlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufspherung beit gent auf beferung ber groß an fin Gadilgueron ben gind bis

-lie Indem ich zu meiner eigenen Aufelärung Run=

in with Google

feele Gladmaderfunfte, die ich bieber in buftenem Borurtheil und ohne mabte Schabung betrachtet batten genauer zu kennen und aufchaulicher zu machen wilnichte; hatte ich manche Communication mit herrn De Diabereiner, welcher mir bie neuften Erfahrungen und Entbedungen mittheilte. Gegen Enderbed Rahrd fam er mach Beiman, um vor Gerenissimo aind leiner gebildeten Gesellschaftibie wich: tigen Berfuche igalvanisch imagnetischer medifelfeis tigen Ginwirfung mitiellugen feben zu laffen und ertigoende Bemerkungeniangufnubfent, rbie bei furg porher enfreuendem Befuthe bes Gerrna Drofesfer Derftebt nur um befto erwanschter fenn nueten. -34 Masigefellige Mittheilungenibetrifft je was diefes Jahreunserem Rreife garinvohl gerätheren zwen Engerberi Woche waren beflimmt um fern gridigften Gernfeinftembei mir einiges Wedeutende vorautegen und barüber bie mothigem Aufflarungen gu geben: Hiezu fand fic benn jederzeit neuer Anlag, und bie Mannichfaltigeit war groß, sindem Altes und Reues juRunftreiches unb Biffenschaftliches jeberzeit moht aufgenommen mutyben die. Er onten

aufammen, unterrichtete Mersonen beidertei Gestellenden damit aber auch der Antheilsicherweitere, sebten man sicher den Dienstag feste wonnan sicher war eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Geist und Herz erzuichende Mustk gward vorzügliche Geist wennommen aus Gebil-

bebeilengländer nahmen an biesen Unterhaltungen Eheil, und darich außendem gegen Mittag gewöhns lich Fremde auf Auge Zeit gernnannahm, so blieb ich zwar auf mein Hand eingeschrändt, boch inmere mit der Außenwelt in Berührungs vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außengber wegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothet: und Archiveverwandter macht ein Repertorium über meine fammtlichen Werte und ungebrucken Schriften, nachdem er alles fortirt und geordner hatte.

Bei diefer Gelegenheit fand fich auch ein vorlaufiger Berfuch die Chronit meines Lebens zu redigiren, ber bisher vermißt war, wodurch ich mich
ganz besonders gefordert sah. Ich setzte gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Aussuhrung des Einzelnen.

Nan Bren aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre'der Zeichenkunst. Tisch beins Homer VII Stud kam an. Die große Masse lithographis scher Zeichnungen von Strixner und Piloti sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort, und brachten manches gute Bild zu unfrer Kenntnis. Einem Freund zu Liebe erklärte ich ein paar problematische Rupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg, mit dem Drachen und der ausgesetzten Schönheit; Mantegna's Eriumphzug ward fernerweit redigirt.

Mahler Kolbe von Duffelborf stellte bier einige. Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Portraite; man freute sich diesen wacern Mann, den man schon seit dem Weimarischen Kunstausstellungen gestaunt, nunmehr personlich zu schäften und sich seisnes Talents zu freuen. Gräfin Julie Egloffstein machte bedeutende Worschritte in der Kunst. Ich ließ die Nadirungen nach meinen Stizzen austuschen und ausmahlen, um sie au Freunde zu überlassen.

Meyers Kunstgeschichte ward schließlich mundirt und bem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgebachten und wohlgefühlten Aufsat über Landschaftsmahleren in bem schonen Sinne seiner eigenen Vroductionen.

## Bum feperlichen Andenten

Durchlauchtigsten Fürstinund Frau Anna Amalia,

Herzogin zu Sachsen-Weimar und Eisenach, gebornen

Bergogin von Braunschweig und Luneburg.

1 8 0 7.

Benn das Leben ber Großen diefer Belt, fo lange es ihnen von Gott gegonnt ift, bem übrigen Menfchengefdledt ald ein Beifpiel vorleuchten foll, damit Standhaftigfeit im Unglick und theilnehmenbes Wirten im Glud immer allgemeiner werbe, fo ift die Befrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine furggefaßte Ueberficht ber Tugenben und Thaten einem jeden gur nacheiferung, als eine große und unschätbare Gabe, überliefert werben fann.

Der Lebenstauf ber Fürftin, beren Andenfen wir heute fevern, verbient mit und vor vielen an= bern fich bem Gedachtniß einzuprägen, besonders berfenigen, die fruher unter ihrer Regierung und fpater unter ihren immerfort landesmutterlichen Ginfluffen, manches Guten theilhaft geworden, und ihre huld, ihre Freundlichkeit perfonlich zu erfahren bas Glud hatten.

Entfproffen aus einem Saufe, bas von ben 1739. frubeften Boreltern an bebeutende, murdige und 24. tapfere Uhnherren gablt; Michte eines Ronige, bes größten Mannes feiner Beit; von Jugenb auf umgeben von Gefdwiftern und Bermandten, beiren Großheit eigen mar, bie faum ein ander Beftreben fannten, ale cein foldes, bas rubm=

Goetbe's Berte, XXXII. 20.

voll und auch der Jukunft bewundernswürdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hofes, einer Vaterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Eultur der Kunst und Wissenschaft auszeichnete, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die trefflichen Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsamkeit glänzten, gegeben wurde.

- 1756. Bon dort wurde fie fruh hinweg gerufen zur Verbindung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Vortheile des Glücks zu genießen
- 1757- begann. Ein Sohn entsprang aus bieser Vereinigung, auf den sich alle Freuden und Hoffnungen versammelten; aber der Vater sollte sich wenig an ihm und an dem zwepten gar nicht erfreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.
- 1758. Vormünderin von Unmundigen, selbst noch minderjährig, sühlte sie sich, bei dem einbrechenden stebenjährigen Kriege, in einer bedenklichen Lage. Als Neichsfürstin verpflichtet, auf derzienigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklart hatte, durch die Nähe der Kriegswirkungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden

500 1 1 1 1 2 2 2 1 to

Ronige. Ihre Provinzen erfuhren viel Ungemach, boch fein Berberben erbruckte fie.

Endlich zeigte sich ber erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutzter, für das Land und für ihre Sohne. Sie erzmüdete nicht mit Geduld und Milbe das Gute und Nühliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Wolk bei anhaltender furchtbarer Hungersnoth. Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten 1772. alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Sohne gewendet. Vortreffliche, verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab, und alles dasjenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze Deutsche Vaterland, so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft. Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn zu übergeben, als das 1774. unerwartete Unglück des Weimarischen Schloßbranzbes die gehoffte Freude in Erauer und Sorzen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingebornen Geist: denn unter großen Vorbereiztungen zu Milberung so wie zu Benuchung der

Folgen dieses Unglude übergab fie ruhm: und ehrenvoll ihrem jur Wolljährigkeit erwachkenen Erstgebornen die Regierung seiner väterlichen Staaten, und trat eine sorgenfreiere Abtheilung des Lebens an.

Ihre Negentschaft brachte bem Lande mannichfaltiges Glud, ja das Unglud felbst gab Anlas zu
Berbesserungen. Wer dazu fähig war nahm sie an.
Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizer befestigten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gekommen.
Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler, mirkten besuchend oder bleibend. Der Gehrauch
einer großen Bibliothek wurde frei gegeben, ein
gutes Theater unterhalten, und die neue Generation
zur Ausbildung des Geistes veranlast. Man untersuchte den Zustand der Akademie Jena. Der Kürstin Freigebigkeit machte die vorgeschlagenen Einrichtungen möglich, und so wurde diese Austalt befesigt und weiterer Verbesserung sähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte fie nun, unter ben Sanden ihres unermudeten Sohnes, selbst über Soffnung und Erwartung, alle ihre früheren Wünsche erfüllt sehen, um so mehr, als nach und nach aus der glücklichsten Cheverhindung eine mürdige frohe Nachkommenschaft sich entwickelte.

Das rnhige Bewußtsenn ihre Pflicht gethan, bas was ihr vblag, geleistet zu haben, begleitete

fie ju einem fillen, mit Reigung gewählten Privat= leben, wo fie fich, von Runft und Biffenfchaft, fo wie von der iconen Natur ihres landlichen Aufent= halts umgeben, gludlich fuhlte. Gie gefiel fich im Umgang geiftreicher Perfonen, und freute fich Ber= haltniffe biefer Art anzufnupfen, ju erhalten und nuglich ju machen; ja es ift fein bedeutender Rame uon Deimar ausgegangen, ber nicht in ihrem Kreife fruber ober fvater gewirft hatte. Go bereitete fie fich vor ju einer Reise jenseite der Alpen, um für ihre Gefundheit Bewegung und ein milberes Rlima 1785. ju nugen: denn fury vorher erfuhr fie einen Un= fall, ber bas Ende ihrer Tage herbeigurufen ichien. Aber einen bobern Genuß hoffte fie von bent Anschauen beffen, mas fie in ben Runften fo lange geahnet hatte, besonders von der Musif, von der fie fich fruber grundlich gu unterrichten mußte; eine neue Erweiterung ber Lebensanfich= ten durch die Bekanntichaft edler und gebildeter Menfchen, bie jene gludlichen Gegenden als Gin= beimische und Fremde verherrlichten, und jede Stunde bes Umgange ju einem merfwurdigen Beit= moment erbobten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Buruckstunft, als sie, mit mancherlei Schahen der Kunst und der Erfahrung geschmückt, ihre hausliche Schwelle betrat. Die Vermahlung ihres blübenden Eusels 1804. weit einer unvergleichlichen Aringessin, die erwünsche ten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlas, wobei

sie sich des mit rastlosem Eifer, tiesem Kunstsinn und mahlendem Geschmach wieder aufgerichteten und ausgeschmuckten Schlosses erfreuen konnte, und uns hoffen ließ, daß, zum Ersaß für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren wurde.

Aber es war von dem Alles Lenkenden anders vorgesehen. Satte sie mahrend dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren den Berluft zweger tapferen Bruber, bie auf Beereszugen ihren Tod fanden, eines drit= ten, ber fich für andere aufopfernd, von den Fluthen verschlungen marb, eines geliebten entfernten Cob= nes, fpater eines verehrten, als Gaft bei ihr ein= fehrenden Bruders, und eines hoffnungevollen lieblichen Urentele, fo hatte fie fich mit inwohnen= ber Rraft immer wieder ju faffen und den Lebens= faden wieder zu ergreifen gewußt. Aber in biefen letten Beiten, ba ber unbarmherzige Rrieg, nach= bem er unfer fo lange geschont, und endlich und fie ergriff, ba fie, um eine berglich geliebte Jugend aus dem wilden Drange ju retten, ihre Wohnung verließ, eingebent jener Stunden, als die Rlamme fie aus ihren Bimmern und Galen verbrangte, nun bei biefen Gefahren und Befdwerben ber Reife, bei bem Unglud, das fich über ein hohes verwandtes, aber ihr eigenes haus verbreitete, bei dem Tode bes letten einzig geliebten und verehrten Brubers, in dem Augenblick, ba fie alle ihre auf ben festesten

Danves by Google

Befit, auf wohl erworbenen Kamilienrubm gebauten jugendlichen Soffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sab: da scheint ibr Berg nicht langer gehalten und ihr muthiger Beift gegen ben Andrang irdifder Rrafte bas Uebergewicht ver-Ioren gu haben. Doch blieb fie noch immer fich felbit gleich, im Meußern rubig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und niemand aus ihrer Umgebung konnte fürchten, fie fo gefdwind aufgelof't gu feben. Sie gauberte, fich fur frant zu erklaren, ihre Arankheit war fein Leiben, fie 1807. schied aus der Gesellschaft der Ihrigen, wie fie gelebt hatte. Ihr Cod, ihr Verluft follte nur fcmergen, als nothwendig, unvermeiblich, nicht burch jufallige, bangliche, angftvolle Mebenum= stande.

Und wem von und ift in gegenwärtigen Augen= bliden, wo die Erinnerung vergangener Uebel, au ber Kurcht vor gufunftigen gefellt, gar manches Gemuth beangftigt, nicht ein folches Bild ftandhaft ruhiger Ergebung troftlich und aufrichtend! Wer von und barf fagen: meine Leiben waren fo groß als die ihrigen; und wenn jemand eine folche traurige Vergleichung anftellen tonnte, fo murbe er fich an einem fo erhabenen Beifviele geftarft und erquict fühlen.

Ja! - wir tehren zu unferer erften Betrach= tung jurud - bas ift ber Borgug ebler naturen, daß ihr Hinscheiden in hohere Regionen fegnend wirst, wie ihr Verweilen auf der Erde; daß sie und von dorther, gleich Sternen, entgegen leuchten, als Nichtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diesenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hülfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blide nach sichen, als Vollendete, Selige.

ខ្លួរ

brüberlichem Anbenken Wielands 1813. Durchlauchtigster Protector,

Sehr Ehrwürdiger Meister,

Verehrungswürdigste Unwesende!

Db es gleich dem Einzelnen unter feiner Bedin= gung geziemen will, alten ehrwurdigen Gebrauchen fich entgegen zu ftellen, und bas, was unfere wei= fen Borfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verändern, fo murbe ich boch, stände mir ber Bauberftab wirklich zu Gebote, ben die Mufe unferm abgeschiedenen Freunde geiftig anvertraut, ich murbe - diese gange buftere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln: biefes Finftere mußte fich aleich vor Ihren Augen erhellen, und ein festlich geschmudter Saal mit bunten Teppiden und munteren Aran= gen, fo froh und flar als das Leben unferes Freunbes, follte por Ihnen erscheinen. Da mochten bie Schopfungen feiner blubenden Phantafie Ihre Mugen, Ihren Geift angiebn, ber Olymp mit feinen Gottern, eingeführt durch die Mufen, geschmudt burch die Grazien, follte jum lebendigen Beugniß bienen, daß derjenige, ber in fo heiterer Umgebung gelebt, und biefer Beiterfeit gemaß auch von uns wint gir

geschieben, unter die gludlichsten Menschen gu gah: len, und teinesweges mit Rlage, sondern mit Ausdrud der Freude und des Jubels zu bestatten fep.

Was ich jedoch den außern Sinnen nicht darstellen kann, sey den innern dargebracht. Achtzig
Jahre; wie viel in wenigen Sylben! Wer von uns
wagt es, in der Geschwindigkeit zu durchkaufen und
sich zu vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl
angewandt, bedeuten? Wer von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines, in jedem Betracht
vollständigen, Lebens sogleich zu ermessen und zu
schähen wisse?

Begleiten wir unsern Freund auf bem Stufengange seiner Tage, sehen wir ihn als Anaben, Jüngling, Mann und Greis, so sinden wir, daß ihm
das ungemeine Glück zu Theil ward, die Blüthe
einer jeden dieser Jahredzeiten zu pflücken; denn
auch das hohe Alter hat seine Blüthe, und auch dieser auf das heiterste sich zu freuen war ihm gegönnt.
Mur wenig Monate sind es, als die verbundenen
Brüder ihre gehetmnisvolle Sphinx sür ihmmit Nosen betränzten, um auszudrücken, daß wenn Anatreon, der Greis, seine erhöhte Sinnlickeit mit
leichten Mosenzweigen zu schmücken unternahm,
die sittliche Sinnlickeit, die gemäßigte, geistreiche
Lebensfreude unseres Edlen einen reichen, gedrüngt
gewundenen Kranz verdiene.

Benige Wochen find es, daß biefer treffliche Freund noch unfern Zusammenkunften nicht nur beiwohnte, wohnte, sondern auch in ihnen thatig wirste. Er hat seinen Ausgang aus dem Irdischen durch unsern Kreisthindurch genommen; wir waren ihm auch noch zuleht die Nächsten, und wenn das Vaterland, so wie das Ausland, sein Andenken sehert, wo sollte dieß früher und kräftiger geschehen, als bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unferer Moifter habe ich mich baber nicht entziehen burfen, und fpreche in biefer angeseheiten Dersammlung in feinem Ans benteurum fo lieber einige Worte, ale fie fluchtige Worlaufer fenn tonnen beffen, was tunftig bie Welt, was unfere Verbrüderung für ihn thun wird. Diefe Gefinnung ift's, diefe Abficht, um derentwillen ich mir ein geneigtes Bebor erbitten barf; und wenn dasjenige, was ich mehr aus einer fast vierzig Jahre gepruften Reigung, als aus rednerischer Meberle= gung, teineswegs in gehöriger Berbindung, fonbern vielmehr in turgen Gaben, ja fprungmeife vortrage, weder bes Gefeverten, noch der Fevernden wurdig erfcheinen burfte, fo muß ich bemerken, daß bier nur eine Worarbeit, ein Entwurf, ja nur ber Inbalt und wenn man will, Marginalien eines funftigen Werfe gu erwarten feven. Und fo werbe denn, ohne weitered Bandern, ju bem uns fo lieben, werthen, ja beiligen Gegenstand geschritten!

Wieland war in ber Rahe von Biberach, eis nertleinen Reichestadt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Bater, ein evangelischer Geiftlicher, gab ihm eine forgfattige Erziehung und legte bei ihm ben ers

Geethe's Werte. XXXII. Bb.

1 G

ften Grund ber Schulfenntniffe. Sierauf ward er nach Aloster Bergen an ber Elbe gefendet, wo eine Ergiebungs: und Lebranstalt, unter ber Aufsicht bes mabrhaft frommen Abted Steinmes, in gutem Rufe stand. Von da begab er fich auf die Univerfitat ju Tubingen, fobann lebte er einige Beit als Sauslehrer in Bern, ward aber bald nach Burich gu Bodmern gezogen, ben man in Gubbentichland, wie Gleimen nachber in Nordbeutschland, die Sebamme bes Genie's nennen fonnte. Dort überließ er fich gang ber Luft, welche bas Gelbitbervorbringen ber Jugend verschafft, wenn bas Talent un= ter freundlicher Unleitung fich ansbilbet, ohne baß die höheren Forderungen der Kritit dabei gur Gpra= de tommen. Doch entwuchs er bald ienen Berbalt: niffen, tehrte in feine Baterftadt gurud, und marb von nun an fein eigner Lehrer und Bilbner, indem er auf bas raftlosefte feine literarisch poetische Dei= gung fortfette. Die mechanischen Amtegeschäfte ei= nes Vorftebere ber Canglev raubten ibm amar Beit. aber nicht Luft und Muth, und damit ja fein Geift in fo engen Berhaltniffen nicht vertummerte, murbe er dem in der Rabe beguterten Grafen Stadion, furfürstlich Mainzischem Minister, befannt. In Diefem angefebenen, wohleingerichteten Saufe mehte ihn zuerst die Belt= und Soflust an; innere und außere Staateverhaltniffe blieben ihm nicht fremb, und ein Gonner für bas gange Leben marb ibm ber Graf. hierdurch blieb er dem Aurfürsten von

Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Akademie zu Erfurt wieder belebt wers ben follte, so berief man unsern Freund dahin, und bethätigte dadurch die dulbsamen Gesinnungen, welsche sich über alle driftlichen Religionsverwandten, ja über die ganze Menscheit, vom Ansange des Jahrshunderts her verbreitet.

Er fonnte nicht lange in Erfurt wirten, ohne ter Herzog in Regentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles Gute so thätige Earl von Dalberg einzusühren nicht ermangelte. Ein auslangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berufen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Vorzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Vollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beinahe vierzig Jahren ein, seiner Natur und seinen Wünschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf bas Publicum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat fein Zeit= alter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahred= genoffen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Rich= tung gegeben, dergestalt, daß seine Verdienste schon genugsam erfannt, geschäft, ja geschildert sind: In manchem Werke über Deutsche Literatur ift so ehrenvoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur deffen, mas Kuttwer, Eschenburg, Manso, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

und woher sam die große Wirkung, welche er auf die Dentschen ausübte? Sie war eine Folge der Lüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrunz gen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Wersen und Prosa verhehlte er niemals was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sep, und so schne er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich bes Ausbruck Feber nicht alseiner tebnerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentzlich, und wenn eine fromme Berehrung manchem Schriftsteller dadurch hulbigte, daß sie sich eines Aiels, wowit er seine Werke gebildet, zu bemächtizgen suchte, so durfte der Kiel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung wurz dig sepn. Denn daß er alles mit eigener Hand und sehr schon schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, forgfältig prüste, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht mübe ward, Werke von Umsang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Productionen das Barte, Zierliche,

Fabliche, das Naturlichelegante, welches nicht durch Bemuhung, fondern durch beitere, genialische Aufmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen lleberzeugung, welche zu Ende seines Schweizerischen Ausenthaltes in ihm mag hervorgetreten sepn, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte, und der Bunsch, ein Vollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deutlicher rege ward.

Da nun bei ihm ber Mann und der Dichter Eine Person ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterisscher und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grade; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses nur so lebhafter und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die Würde des Vortresselichken, es sep erreichbar oder unerreichbar; in sich fühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde der goldenen Zeit, jene Paradiefe der Unschuld, bewohnte er langer als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Water waltete, bas uralte, an den

Ufern ber Elbe lindenumgebene Rlofter Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarcalifc wirfte, bas in feinen Grundformen noch flofterliche Tubingen, jene einfachen Schweizerwohnungen, umraufcht von Bachen, befpult von Geen, umfchloffen von Felfen; überall fand er fein Delphi wieder; überall die Saine, in benen er, ale ein icon erwachsener gebilbeter Jungling, noch immer ichwelgte. Dort zogen ibn bie Denfmale machtig an, bie uns von der mannli= den Uniduld ber Grieden hinterlaffen find. Eprus, Arafpes und Panthea und gleich hohe Geftalten lebten in ihm auf, er fühlte den Platonischen Geift in fich weben, er fuhlte, daß er beffen bedurfte, um jene Bilder für fich und für andere wiederherzuftellen, und diefes um fo eher, als er nicht fowohl bich= terifche Schattenbilder hervorrufen, fondern vielmehr wirklichen Wefen einen sittlichen Ginfing gu verschaffen hoffte.

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Megionen zu verweilen das Gluck hatte, daßer alles was er bachte, fühlte, in sich bildete, träumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichzeit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu

pfluden endlich genothigt ward.

Wer fann bem Conflict mit der Außenwelt entgehen? Auch unfer Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Erfahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem

Danced by Google

Strauben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit benen ber gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bedürsnissen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkliche für das Nothwendige gelten zu lassen, und erklart das ihm bisher Wahrgeschienene für Phantasteren.

Aber auch bier zeigt fich bie Gigenthumlichkeit, bie Energie feines Beiftes bewundernswurdig. aller Lebensfulle, bei fo ftarfer Lebensluft, bei berr= lichen innern Unlagen, bei redlichen geistigen Bun= ichen und Absichten, fühlt er fich von der Welt verlett und um feine größten Schape bevortheilt. Dirgende tann er nun mehr in ber Erfahrung wieder= finden, was fo viele Jahre fein Glud gemacht hatte, ja ber innigite Bestand seines Lebens gewesen mar: aber er verzehrt fich nicht in eitlen Rlagen, beren wir in Profa und Berfen von andern fo viele fen= nen; fonbern er entichließt fich jur Gegenwirtung. Er fundigt allem, mas fich in ber Wirflichfeit nicht immer nachweisen lagt, ben Rrieg an, guvorderft alfo ber Platonischen Liebe, sodann aller dogmati= firenden Philosophie, besonders den beiden Extre= men, ber Stoifden und Pythagoreifden. fobnlich arbeitet er ferner bem religiofen Kanatis= mus und allem, was bem Berftande ercentrifch er= fceint, entgegen.

Aber fogleich überfällt ihn die Sorge, er moge zu weit gehn, er moge felbst phantastisch handeln, und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Birklichteit. Er lehnt fich auf gegen alles, was wir unter dem Bort Philisteren zu begreifen gewohnt sind, gegen stockende Pedanteren, kleinstädtisches Besen, kummerliche äußere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Sprödigkeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Burde, und wie diese Ungeister, deren Name Legionisk, nur alle zu bezeichnen sepn mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Vorsat und Selbstbewußtsenn. Er sindet fich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Wirk-lichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten, und, indem er gerecht sepn will, vielseitig werden.

Die verständige reine Nechtlichfeit edler Euglander und ihre Wirfung in der stillichen Welt, eines Addison, eines Steele, hatten ihn schon längst angezogen; nun findet er ober in dieser Genossenschaft einen Mann, dessen Sinnesart ihm weit gemäßer ist.

Shaftesbury, den ich nur zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denker ins Gedächtniß zu rufen, Shaftesbury lebte zu einer Zeit, wo in der Religion seines Baterlandes manche Bewegung vorging; wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen dachte. Auch den Staat, die Sitten bedrohte manches, was einen Verständigen, Wohldenkenden in Sorgesehen

muß. Begen alles biefes, glaubte er, fen am beften burd Grobfinn zu wirfen; nur bae, was man mit Beiterfeit anfebe, werbe man recht febn, war feine Meinung .- Ber mit Beiterfeit in feinen eigenen Bufen ichauen tonne, muffe ein guter Mann fenn. Darauf tomme alles an, und alles übrige Gute entspringe baber. Geift, Bis, Sumor feven Die achten Organe, womit ein foldes Gemuth die Belt anfaffe. Alle Begenstande, felbft bie ernfteften, mußten eine folche Rtarbeit und Freiheit vertragen, wenn fie nicht mit einer nur anmaglichen Burbe pruntten, fondern einen achten, die Probe nicht fceuenden Werth in fich felbst enthielten. Bei diefem geiftreichen Berfuch, die Gegenstande ju gewältigen, fonnte man nicht umbin, fich nach entfcheibenden Beborden umgufehn, und fo ward einerfeite ber Menschenverstand über ben Inhalt, und ber Geschmad über die Art bes Wortrags jum Richter gefeßt.

An einem solchen Manne fand nun unser Wieland nicht einen Vorgänger, dem er folgen, nicht einen Genossen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften älteren Zwillingsbruder im Geiste, dem er volltommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sepn; wie man denn von Menächmen nicht sagen könnte, welcher das Original, und welcher die Copie sep.

Bas jener, in einem hoheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reifen, Aemter, Weltumsicht mehr begünstigt, in einem weiteren Rreise, zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumstossenen England leistete, eben dieses bewirkte unser Freund von einem anfangs sehr beschränkten Punkt aus, durch eine beharrliche Chatigkeit, durch ein stetiges Wirken in seinem, überall von Land und Bergen umgränzten Vaterlande, und das Resultat davon war, damit wir und bei unserm gedrängten Vortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphilossophie, wodurch ein praktisch geübter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren ästhetischen zum Richter bestellt wird.

Diefe, in England vorbereitet und auch in Deutschland burch Umstände gefordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Lesben selbst, von unserm Freunde, in Gesellschaft von ungähligen Wohlgesinnten verbreitet.

haben wir jedoch, insofern von Ansicht, Gesinnung, Uebersicht die Rede jenn kann, Shaftesbury und Wieland volltommen ahnlich gefunden,
so war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; denn was der Englander verständig lehrt und
wünscht, das weiß der Deutsche, in Versen und
Prosa, dichterisch und rednerisch auszusühren.

Bu diefer Ausführung aber mußte ihm die Franzofische Behandlungeweise am meisten zusagen. Seiterfeit, Wig, Geift, Eleganz ift in Frankreich schon vorhanden; seine blühende Einbildungsfraft, welche sich jest nur mit leichten und frohen Segenständen beschäftigen will, wendet sich nach den Feen= und Mittermährchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Franfreich in der Tausend und Einen Nacht, in der Nomanenbibliothet schon halb verarbeitete zugerichtete Stoffe, indessen die alten Schäße dieses Fachs, welche Deutschsland besißt, noch roh und ungenießbar dalagen.

Gerabe diese Gedichte sind es, welche Wielands Ruhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit fand bei jederman Eingang, und selbst die ernsteren Deutschen ließen sie sich gefallen: benn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststuck, ganz gleichgültigen Stoffen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu läugnen ist, daß er bald den Verstand über die höheren Kräste, bald die Sinnlichteit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gesstehn, daß am rechten Ort alles, was schöne Seezlen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, boch als die meisten dies fer Arbeiten, war die Uebersetzung Shate spear's. Wieland fürchtete nicht, durch Studien seiner Orisginalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überszeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, fo auch burch teberfetjung vorhandener Werte, ein lebhafter reicher Geift die beste Erqui: dung fante.

Chafespearn zu übersetzen, war in jenen Tagen ein kuhner Gebanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit läugneten, daß ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetze mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werken einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diese Uebersehung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die Französische Sinnesart herporblickt.

Anderseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mäßigung und Neinheit, hochst schähbare Muster. Er süblt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden; Religion; Sitten, Versassung, alles gibt ihm Anlaß, seine Vielseitigkeit zu üben, und da weder die Götter, noch die Philosophen, weder das Wolf-noch die Völker, so wenig als die Staats-

und Aricgeleute fich unter einander vertragen, jo findet er überall die erwünschteste Gelegenheit, ins dem er zu zweiseln und zu scherzen scheint, seine billige, duldsame, menschliche Lehre-wiederholt einzuschärfen.

Bugleich gefällt er sich, problematische Charaktere darzustellen, und es macht ihm z. B. Vergnügen, ohne Nücksicht auf weibliche Keuschheit, das Liebens-würdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben, und ihre Lebensweisheit über die Schulzweisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter biesen findet er einen Mann, den er als dieprissentanten seiner Gesinnungen ausbilden und darstellen kann, ich meine Aristippen. Hier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine kluge Begränzung so heiter und wünschenswerth verbunden, daß man sich als Mitlebender in einem so schönen Lande, in so guter Gesellschaft zu finden wünscht. Man tritt so gern mit diesen unterrichteten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Verbindung, ja man glaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gesinnt zu sepu, wie sie zu denken.

In biesen Bezirken erhielt sich unser Freund durch sorgfältige Vorübungen, welche dem Ueber= sester noch mehr als dem Dichter nothwendig sind; und so entstand der Deutsche Lucian, der uns den Griechischen um desto lebhafter darstellen mußte, als Berfaffer und Ueberfeber für wahrhafte Geiftes verwandte gelten tonnen.

Ein Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch so sehr bas Gebührende, wird sich boch manchmal versucht fühlen, die Linie des Ausständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstücke unter seine Gerechtsfame gezählt hat. Diesen Trieb befriedigte Wiesland, indem er sich dem fühnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suchte, und die eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne ans geborne Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich mar zu allen biefen Darftellungen and eine Einficht in die bobere bildenbe Runft notbig, und ba unferm Kreund niemals bas Unfchauen iener überbliebenen alten Meifterwerfe gegonnt mard, fo fuchte er burch ben Bedanten fich gu ibnen au erheben, fie burch bie Ginbilbungefraft gu vergegenwartigen, bergeftalt, bag man bewundern muß, wie ber vorzügliche Beift fich auch von bem Entfernten einen Begriff ju machen weiß, ja es wurde ihm vollfommen gelungen fenn, batte ibn nicht eben feine lobenswerthe Bebutfamteit abgehalten, entschiedene Schritte ju thun; benn bie Runft überhaupt, befonders aber die ber Alten, lagt fich ohne Enthusiasmas meder faffen noch begreifen. Wer nicht mit Erstaunen und Bemunberung anfangen will, ber findet nicht ben Bugang in bas innere Seiligthum. Unfer Freund aber mar

viel zu bedächtig, und wie hatte er auch in biesemeinzigen Falle eine Ausnahme von seiner allgemeisnen Lebensregel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, so war er es mit den Nomern noch mehr durch Gesinnung. Nicht daßer sich durch republizanischen oder patriotischen Eiser hatte hinreißen lassen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen gezwissermaßen nur andichtete, unter den Römern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel Aehnliches von ihm; selbst, kunstreich, selbst Hof= und Weltmann ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst; Sicero, Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger, und beide aus unscheinz baren Anfängen zu großen Würden und Ehren gezlangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werken dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenossen versehen, um uns ein anschauliches Wild jener Vergangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Erstaunen. Vielleicht könnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Parteylichkeit, daß er lieber gegen sie als für sie Partey nehmen mag.

Es gibt zwey Uebersehungsmarimen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu und herüber gebracht werde, dergestalt, daß wir ihn als den unfrigen ansehen können; die andere hingegen macht an und die Forderung, daß wir und zu dem Fremden hinüber begeben und und in seine Zustände, seine Sprachweise, seine Eigenheiten sinden sollen. Die Vorzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht; dich zog er als Mann von Gefühl und Geschmack in zweiselhaften Fällen die erste Maxime vor

Miemand hat vielleicht fo innig empfunden, welch verwickeltes Geschäft eine Ueberfebung fen, als er. Die tief war er überzeugt, daß nicht bas Wort, fondern der Sinn belebe. Man betrachte, wie er in feinen Ginleitungen und erft in bie Beit gu verfeBen und mit den Versonen vertraut zu machen bemubt ift, wie er alebann feinen Autor auf eine uns icon befannte, unferm Ginn und Dhr verwandte Beife fprechen lagt, und gulest noch manche Gingelheit, welche duntel bleiben, Zweifel erregen, anftofig werben tonnte, in Roten auszulegen und gu befeitigen fucht. Durch diefe brepfache Bemuhung fieht man recht wohl, hat er fich erft feines Begen: standes bemächtigt, und fo gibt er fich benn auch bie redlichfte Mube, und in den Fall gu fegen, bagfeine Ginfict und mitgetheilt werde, auf bag wirauch den Genug mit ibm theilen.

Db er nun gleich mehrerer Sprachen machtig war, fo hielt er fich boch fest an die beiben, in denen uns uns der Werth und die Burde der Vorwelt am reinsten überliefert ist. Denn so wenig wir laugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Lieteraturen mancher Schaß gefordert worden und noch zu fördern ist, so wenig wird man uns widerspreschen, wenn wir behaupten, die Sprache der Grieschen und Nömer habe uns bis auf den heutigen Tag köstliche Gaben überliefert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die Deutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ahnlichte darin der Griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtsbare Stadt, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in sich hegen, erhalten und gegen die Nachbarn vertheidigen. Daber war ihre Jugend frühzeitig aufgeweckt und aufgefordert über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wiesland, als Canzlepverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall, Patriot und im bestern Sinne Demagog zu sepn; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grafen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben, die Entschließung faßte.

Schon fein Agathon belehrt uns, daß er auch in diesem Fache geregelten Gesinnungen ben Borzug gab, indeß gewann er boch Gegenständen so viel Anstheil ab, daß alle feine Beschäftigungen und Reis

gungen in der Folge ihn nicht hinderten, über dies selben zu denken. Besonders fühlte er sich auf's neue dazu aufgesordert, als er sich einen bedeutens den Einfluß auf die Bildung hoffnungsvoller Fürsten versprechen durfte.

Aus allen den Werten, die er in dieser Art geliefert, tritt ein weltburgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Gluck hinzuweisen, das sie in dem Gluck der Ihrigen sinden sollten.

Nun aber trat die Epoche ein, in der eine aufsgeregte Nation alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gesetzebung zu berusen schien. Auch hierzüber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Vorstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer heftiger wird, und eine freiwillige Vereinigung der Masse undenkbar erscheint, so ist er der erste, der die Einherrschaft wieder anrath und den Mann bezeichnet, der das Bunder der Wiederherstellung vollbringen werde.

Bedenkt man nun hiebei, daß unfer Freund über biefe Gegenstände nicht etwa hinterdrein, fondern

gleichzeitig geschrieben, und als herausgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genothigt war, fich monatlich aus bem Stegreife vernehmen zu laffen, fo wird berjenige, ber feinem Lebensgange dronologisch zu folgen berufen ift, nicht ohne Bewunderung gewahr werben, mit welcher Aufmertfamteit er ben rafchen Begebenheiten bes Tages folgte und mit welcher Klugheit er fich als ein Deutscher und als ein denkender theilnehmender Mann burchaus benommen hat. Und hier ift es ber Ort, ber für Dentschland fo wichtigen Beitschrift, bes Deutschen Mercurs, ju gedenken. Unternehmen war nicht bas erfte in feiner Art, aber boch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschaffte fogleich ber Name bes Berausgebers ein großes Butrauen: benn bag ein Mann, ber felbst dichtete, auch die Gedichte anderer in die Welt einzuführen verfprach, bag ein Schriftsteller, bem man fo herrliche Berte verdantte, felbft urtheilen, feine Meinung offentlich betennen wollte, dieß erregte bie größten Soffnungen. Auch versammelten fich werthvolle Manner bald um ihn ber, und diefer Berein vorzüglicher Literatoren wirfte fo viel. daß man durch mehrere Jahre hin fich des Mercurs als Leitfabene in unferer Literaturgefchichte bebienen fann. Auf das Dublicum überhaupt mar die Wir= fung groß und bedeutend; benn wenn auf ber einen Seite das Lefen und Urtheilen über eine größere Maffe fich verbreitete, fo mard auch die Luft, fich

augenblicklich mitzutheilen, bei einem jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr als er ermartete und verlangte, floß dem Herausgeber zu; sein Glück weckte Nachahmer, ähnliche Zeitschriften entskanden, die erst monatlich, dann wochen und tagweise sich ins Publicum drängten und endlich jene Babylonische Verwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß jederman reden und niemand hören will.

Was den Werth und die Wurde des Deutschen Mercurs viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborne Liberalität. Die-land war nicht zum Partephaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmarime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmack bei sich selbst in's Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, sür die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch öfters in den Noten zu bekriegen psiegte, so machte er auch oft geschäfte, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilligende Noten verdrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und fleinerer Schriften gar manche Anfechtung leiben muffen, um so weniger konnte es ihm als Herausgeber einer Zeitschrift an litterarischen Fehden ermangeln. Aber auch hier beweis't er sich als immer derselbe. Ein solcher Federkrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem Gegner das lehte Wort, und geht seines gewohnten Pfades.

Auslander haben icharffinnig bamerit, daß Deutsche Schriftsteller weniger ale bie Autoren anderer Nationen auf das Dublicum Rucklicht neb= men, und bag man baber in ihren Schriften ben Menfchen, ber fich felbft auchildet, ben Menfchen, ber fich felbit etwas zu Dante machen will, und folglich den Charatter beffelben, gar balb abnebmen tonne. Diefe Eigenschaft haben wir ichon oben Wielanden besonders augeschrieben, und es wird um fo intereffanter fenn, feine Schriften wie fein Leben in diefem Sinne ju reihen und ju verfolgen, ale man fruber und fpater ben Charafter unferes Kreundes aus eben biefen Schriften verbachtig gu machen fuchte. Bar viele Menichen find noch jest an ihm irre, weil fie fich vorstellen, ber Bielfeitige muffe gleichgultig und ber Bewegliche mantelmuthig Man bedentt nicht, daß ber Charafter fich nur burdaus aufe Drattifde beziebe. Rur in bem, was der Mensch thut, su thun fortfahrt, woranf er beharrt, darin geigt er Charafter, und in diefem Sinne hat es teinen feftern, fich felbft immer gleidern Mann gegeben als Wieland. Benn er fic ber Mannichfaltigfeit feiner Empfindungen, ber

Beweglichfeit feiner Sebanken überließ, keinem einzelnen Eindruck herrschaft über sich erlauben wollte, so zeigte er eben dadurch die Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit seinen Meinungen, aber, ich kann alle Mitzlebenden als Zeugen auffordern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt sie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ist mir nicht bekannt geworden. Im Genuß seiner dichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundlichgeselliger Umgebung, und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abdrucks seiner sorgfältig durchgese-henen Werke, ja einer Prachtausgabe derselben.

Aber er sollte noch im herbst seiner Jahre den Einstuß des Zeitgeistes empfinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen des holden Friedens hatte lange Zeit über Deutschland gewaltet, außere allgemeine Sicherheit und Rube traf mit den innern, menschlichen, weltbürgerlichen Gesinnungen gar schon zusammen. Der friedliche Städter schien seiner Mauern nicht mehr zu bedürfen, man entzog sich ihnen, man sehnte sich auf's Land. Die Sicherheit des Grundbesißers gab jederman Bertrauen, das freie Naturleben zog jederman an, und wie der gesellig geborne Mensch sich öfters den sußen Erug vorbilden kann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so schienen auch Weie-

land, dem bereits die höchste literarische Muße gegonnt war, sich nach einem noch musenhaft ruhigern Ausenthalt umzusehen; und als er gerade in der Nähe von Weimar sich ein Landgut zuzueignen Gelegenheit und Kräfte fand, faßte er den Entschluß, daselbst den Mest seines Lebens zuzubringen. Und hier mögen die, welche ihn öfters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner ganzen Liebenswürdigseit erschien, als Haus und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbebren konnten, wie er als gastfreier Wirth seine geselligen Tugenden am anmuthigsen entwickelte.

Indeß ich nun jungere Freunde zu dieser idplilischen Darstellung auffordere, so muß ich nur kurz und theilnehmend gedenken, wie diese ländliche Heiterkeit durch das hinscheiden einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebensgefährtin getrübt worden. Er legt diese theueren Reste auf eignem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt, die für ihn allzusehr verstochtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben, und sich des einige Jahre froh genossenen Grundbesitzes zu entäußern, so behält er sich doch den Plat, den Raum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn die

verehrten Bruber ihn begleitet, ja gebracht, und baburch feinen schonen und anmuthigen Willen erfullt, baß bie Nachtommen seinen Grabhugel in
einem lebendigen haine besuchen und heiter verehren follten.

Nicht ohne bobere Beranlaffung aber febrte ber Freund nach ber Stadt jurud; benn bas Berbalt= niß zu feiner großen Gonnerin, ber Berzogin Mutter, batte ibm jenen landlichen Aufenthalt mehr als einmal verduftert. Er fühlte nur gu fehr, mas es ibm tofte, von ibr entfernt ju fenn. Er fonnte ib: ren Umgang nicht entbehren, und beffelben doch nur mit Unbequemlichfeit und Unftatten genießen. Und fo, nachdem er seine Familie bald erweitert, bald verengt, bald vermehrt, bald vermindert, bald versammelt, bald gerftreut gesehen, gieht die erhabene Rurftin ihn in ihren nachften Rreis. Er fehrt jurud, bezieht eine Wohnung gang nahe ber fürstliden, nimmt Theil an bem Sommeraufenthalt in Tiefurt, und betrachtet fich nun ale Glied bes Saufee und Sofee.

Wieland war ganz eigentlich für die größere Sefellschaft geboren, ja die größte murde sein eigentliches Element gewesen seyn; denn weil er nirgends
oben an stehen, wohl aber gern an allem Theil nehmen wollte, und über alles mit Mäßigung sich zu
äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als
angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er ware es

unter einer leichtern, nicht jede Unterhaltung allgu ernft nehmenden Nation noch mehr gewesen.

Denn sein dichterisches, so wie fein literarisches Streben war unmittelbar auf's Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen 3med suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah oder fern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Ausdruck deutlich, gemeinfasslich, und da er, bei ausgebreiteten Kenntnissen, stets an dem Interesse des Tags festhielt, demselben folgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannichfaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht jemand gekannt habe, welcher das, was von ansbern Glückliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit ausgenommen und mit mehr Lesbendisseit erwiedert hätte.

Bei biefer Art zu benten, sich und andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht, auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht,
daß er gegen die neuern philosophischen Schulen einen Widerwillen faßte. Wenn früher Kant in
kleinen Schriften nur von seinen größern Ansichten
präludirte, und in heitern Formen selbst über die
wichtigsten Segenstände sich problematisch zu äußern
schien, da stand er unserm Freunde noch nah genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet
war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem
Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hat-

ten, sie mußten eine Drohburg, eine Zwingfeste baran erbliden, von woher ihre heitern Streifzuge über das Feld der Erfahrung beschränkt werden sollten.

Aber nicht allein für ben Philosophen, auch für ben Dichter war, bei ber neuen Geiftedrichtung, fobald eine große Maffe fich von ihr bingieben ließ, viel, ja alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Anfang icheinen wollte, als mare die Abficht über: haupt nur auf Biffenschaft, fobann auf Sittenlehre und mas hievon gunachst abhangig ift, gerichtet, fo war doch leicht einzusehen, daß wenn man jene wich: tigen Angelegenheiten bes bobern Wiffens und bes Attlichen Sandelns, fefter als bisber gefcheben, ju begrunden bachte, wenn man bort ein ftrengeres, in fich mehr gusammenbangenbes, aus ben Tiefen ber Menschheit entwideltes Urtheil verlangte, baß man, fag' ich, ben Gefdmad auch balb auf folche Grundfage hinmeifen, und beghalb fuchen murbe, individuelles Gefallen, jufallige Bildung, Bolfs: eigenheiten durchaus zu beseitigen, und ein allgemeineres Gefet jur Enticheibungenorm hervorzurufen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Poesie that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr in Widerspruch stehen mußte. Won dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstandes hier ausdrücklich, weil der daraus in der Deutschen Literatur

entstandene Conflict noch teineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlwollender, wenn er Wielands Verdienst schäften und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herankommen so wie der Folge der Meinungen, von dem Charakter, den Talenten der mitwirkenden Personen genau unterrichtet seyn müßte, die Kräfte, die Verdienste beider Theile wohl kennen, und, um unpartepisch zu wirken, beiden Partepen gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen, fleineren ober größeren gehden zieht mich eine ernfte Betrachtung ab, ber wir uns nunmehr zu überlaffen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Hügeln, in unsern anmuthig bewässerten Thalern viele Jahre glüdlich angesiedelte Ruhe war schon langst durch Kriegszüge wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der folgenreiche Tag anbrach, der und in Erstaunen und Schreden setze, da das Schicksal der Welt in unsern Spaziergangen entschieden ward, auch in diessen schredlichen Stunden, denen unser Freund sorgsos entgegenlebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Ausmerksamsteit der Französischen Sewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten weltberühmten Schriftsteller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Inkituts verehrten.

Er hatte balb hierauf mit und allen ben schmerzlichen Berluft Amaliens zu ertragen. hof und Stadt waren eifrig bemuht, ihm jeden Erfah zu reichen, und bald darauf ward er von zwen Kaifern mit Ehrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht gesucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am truben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigt hie burch ben Vorzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten wie dem bosen Geschick mäßig zu begegnen versteht.

Um bewunderungewürdigften jedoch erfchien er, forperlich und geiftig betrachtet, nach bem barten Unfall, der ihn in fo hohen Jahren betraf, als er burch ben Sturg bes Wagens zugleich mit einer ge: liebten Tochter hochlich verlett warb. Die fcmerg: lichen Folgen bes Falles, die Langeweile ber Gene: fung ertrug er mit bem größten Gleichmuth, und troffete mehr feine Freunde als fich felbft burd bie Meußerung : es fep ihm niemals ein bergleichen Un: glud begegnet, und es moge ben Gottern wohl bil: lig geschienen haben, baß er auch auf diese Beife bie Schuld ber Menfcheit abtrage. Run genas er auch bald, indem fich feine Ratur wie die eines Junglings fonell wieder herftellte, und ward und baburch jum Beugnif, wie ber Bartheit und Rein: heit auch eine bobe phyfifche Rraft verlieben fep.

Bie fich nun feine Lebensphilofophie auch bei diefer Prufung bewährte, fo brachte ein folder Unfall feine Beranderung in ber Gefinnung noch in feiner Lebensweise hervor. Rach feiner Genesung gesellig wie vorber, nahm er Theil an den herkommlichen Unterhaltungen des umganglichen Sof= und Stadt= lebens, mit mahrer Reigung und anhaltendem Bemuben an den Arbeiten ber verbundenen Bruder. Go febr auch jederzeit fein Blid auf bas Irdifche, auf die Erfenntnig, die Benugung deffelben gerichtet ichien - des Außerweltlichen, des Ueberfinnlichen fonnte er doch, als ein vorzüglichbegabter Mann, feineswegs entbehren. Auch hier trat jener Conflict, den wir oben umftandlich zu schildern für Pflicht gehalten, mertwurdig hervor; benn indem er alles abzulehnen fchien, mas außer ben Grangen ber allgemeinen Erfenntniffe liegt, außer dem Rreife beffen, was fich durch Erfahrung bethätigen läßt, fo fonnte er fich boch niemals enthalten, gleichsam verfucheweife, über die fo icharf gezogenen Linien wo nicht hinauszuschreiten, boch binüber zu bliden und fich eine außerweltliche Welt, einen Buftand, von bem und alle angebornen Seelenfrafte feine Rennt= niß geben tonnen, nach feiner Beife aufzuerbauen und barguftellen.

Einzelne Buge feiner Schriften geben hiezu mannichfaltige Belege, besonders aber darf ich mich auf feinen Agathodamon, auf feine Euthanasie berufen, ja auf jene schönen, so verständigen als herzlichen



Meugernngen, die er noch vor furgem offen und un: bewunden biefer Berfammlung mittheilen mogen. Denn ju unferm Bruberverein hatte fich in ihm eine vertrauenevolle Reigung aufgethan. - Schon als Sungling mit bemjenigen befannt, was uns von den Mosterien der Alten historisch überliefert worben, flob er zwar nach feiner beitern, flaren Sinnesart jene truben Beheimniffe, aber verläugnete fic nicht, daß gerade unter diefen, vielleicht feltfamen Sullen querft unter bie roben und finnlichen Menfchen bobere Begriffe eingeführt, burch ahnungevolle Symbole machtige, leuchtende Ideen erwedt, ber Glaube an einen über alles maltenden Gott eingeleitet, die Tugend munichenswerther bargestellt, und bie Hoffnung auf die Fortbauer unfere Dafenns fomobl von frifden Schredniffen eines truben Aberglaubend, ale von ben eben fo falfchen Forderungen ei: ner lebensluftigen Sinnlichfeit gereinigt worben.

Nun als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitgenossen auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einsam fühlend, näherte er sich unserm theueren Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Versammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamsteit gegönnt, sich der Ausnahme vorzüglicher junger Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt, und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen, das von sind wir alle Zeugen, wir haben es freundlich

und dankbar anerkannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel oft wieder hers
gestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde
hier das vollsommenste bereit seyn, indem ein talentreicher Mann verständig, vorsichtig, umsichtig,
erfahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines
Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Sesellschaft fühlte, die er, der besten gewohnt, als
Wollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.

Bor biefer fo mertwurdigen und hochgeschätten Berfammlung, obgleich von unfern Meiftern aufgefordert, über den Abgeschiedenen menige Worte gu fprechen, murde ich mohl haben ablehnen durfen, in der Betrachtung, bag nicht eine flüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, fondern ganze Sahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bande nothig find, um fein Andenken ruhmlich au fepern, neben bem Monumente, bas er fich felbft in seinen Berten und Birtungen wurdig errichtet bat. Much übernahm ich biefe icone Vflicht nur in ber Betrachtung : es fonne bas von mir Borgetragene bem jur Ginleitung dienen, mas funftig, bei wiederholter Feper feines Undenfens, von andern beffer au leiften mare. Wird es unfern verehrten Meiftern gefallen, mit diesem Auffat in ihre Lade alle basjenige niebergulegen, mas offentlich über unfern Freund er= fceinen wird, noch mehr aber basjenige, was unfere Bruder, auf die er am meiften und am eigenften gewirkt, welche eines ununterbrochenen nahern Un gangs mit ihm genoffen, vertraulich außern und mi theilen mochten, so wurde hiedurch ein Schaß vo Thatsachen, Nachrichten und Urtheilen gesammelt welcher wohl einzig in seiner Art seyn durfte, un woraus denn unsere Nachkommen schöpfen könnten um mit standhafter Neigung ein so wurdiges An denken immerfort zu beschüßen, zu erhalten und zu verklaren.





